## Die

# Deutschen Landsknechte



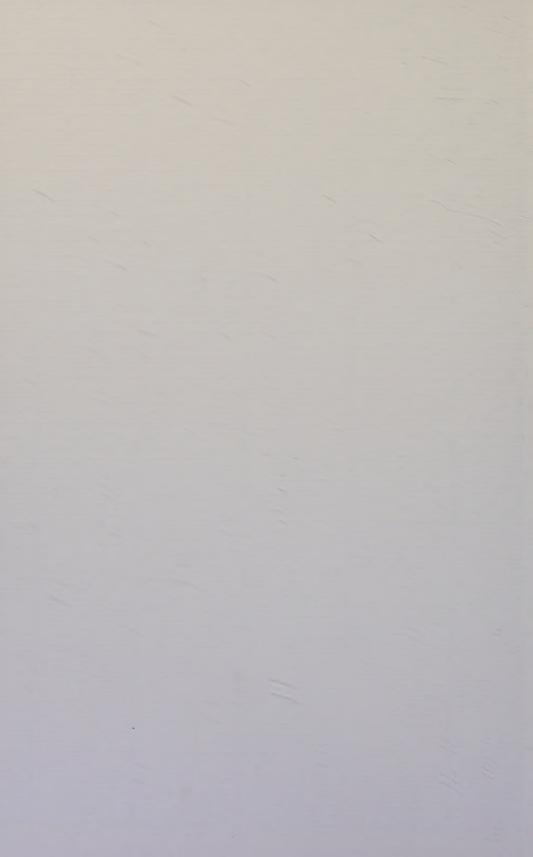

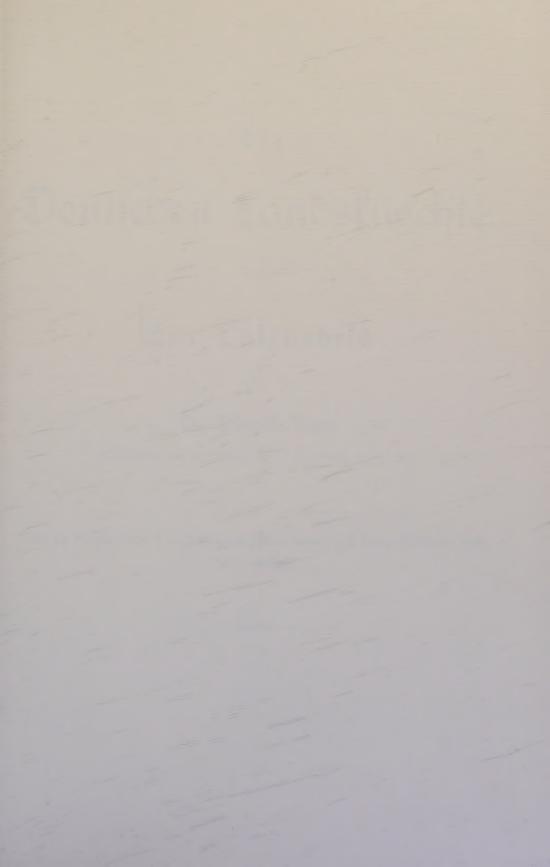



#### Die

## Deutschen Candsknechte.

## Ein Culturbild

pon

### Dr. friedrich Blau

Oberlehrer an der Realschule I. Ordnung gu Görlit.

2Mit 52 Holzschnitten, 5 photolithographischen Tafeln und einem Titelblatte nach Hans Holbein.

#### Das beeindruckende Buch

### Die deutschen Landsknechte von Dr. Friedrich Blau

erscheint im Rahmen ausgewählter Literatur als exklusive Reprint-Ausgabe in der Historischen Bibliothek des Melchior Verlages.

Die Historische Bibliothek enthält wichtige sowie interessante Bücher zur deutschen Geschichte und lässt anhand dieser eindrucksvollen Zeitzeugen bedeutende Ereignisse, Begebenheiten und Personen aus längst vergangener Zeit wieder lebendig erscheinen.

> Nachdruck der Originalausgabe von 1882 nach einem Exemplar aus Privatbesitz.

> > M

Reprint
© Melchior Verlag
Wolfenbüttel
ISBN: 978-3-939791-39-3

#### Dorwort.

Das neuerwachte Interesse des deutschen Volks an den kunstgewerblichen und künstlerischen Schöpfungen des 16. Jahrhunderts ist auch einer der originellsten Erscheinungen jenes Zeitalters, dem deutschen Candsknechtswesen, zu Gute gekommen. Eine Unzahl von illustrierten Werken, wie J. Wesselys culturhistorische Studie "Die Candsknechte" im Verlage von C. U. Starke in Görlitz 1877, J. von falkes "Kais. Röm. Maj. Kriegsvölker" u. a., bringen in Bild und Wort die characteristischen Trachten, die eigentümliche Bewassnung, das bunte Ceben und Treiben der "frommen Candsknechte" zur Unschauung.

Auf Grund des von zeitgenössischen Schriftstellern und Künstlern uns Überlieferten will auch diese Schrift ein treues und lebensvolles Bild des Candstnechtswesens geben, in dem zuerst wieder nach Jahrhunderten die altgermanische Idee von der allgemeinen Wehrfähigkeit des Volks zur Geltung kam und das in seiner Blütezeit der hauptsächlichste Träger der alten deutschen Tugenden der Treue,

Tapferkeit, Standhaftigkeit und frömmigkeit war.

Diese Institution, welche Maximilian, der letzte Ritter, schuf und Georg von Frundsberg vervollkommnete, hat in C. Fronspergers seit 1564 in zahlreichen Auflagen erschienenem "Kriegsbuche" eine eingehende Schilderung erfahren. Unter Benutzung dieses Werks, sowie der "Historia Herrn Georgen und Herrn Kasparn von Frundsberg von Ad. Reißner, 1572" ist ein großer Teil meiner Schrift entstanden. J. W. Bartholds 1833 erschienene Monographie "Georg von Frundsberg oder das deutsche Kriegshandwerk zur Zeit der Reformation" und desselben Versassers "Geschichte der Kriegsverfassung und des Kriegswesens der Deutschen 1864", sowie die anfangs erwähnten illustrierten Werke sind gleichfalls benutzt.

Zur Vervollständigung des Bildes war es nötig, auch auf die Gesänge der Candsknechte, sowie die Dichtungen und Erzählungen des Hans Sachs, Burkard Waldis, Jörg Wickram 2c. zurückzugreifen, sowie die berühmte Schrift des Hofpredigers

Musculus gegen den Hosenteufel zu stizzieren.

Einen besonderen Schmuck des Werks bilden die Illustrationen, zum größeren Teil Holzschnitte aus den Uteliers von E. Abe in Stuttgart und J. J. Weber in Leipzig, zum kleineren Photolithographien aus der Druckerei von C. A. Starke. Sie sind meist völlig treue Nachbildungen von Werken zeitgenössischer Künstler, teilweise bisher noch nicht veröffentlicht.

Börlit, 1. December 1881.

## Inhalts : Verzeichnis.

|     |                                                             | Seite.           |
|-----|-------------------------------------------------------------|------------------|
| ι.  | Das deutsche Kriegswesen bis zu der Landsknechte Entstehung | - 10.            |
| 2.  | Der Candsknechte Werbung, Musterung und Vereidigung         | 23.              |
| 5.  | Die militärischen Umter der Landsknechte                    | <del>-</del> 35. |
| 4.  | Der Kandsknechte Berichtswesen                              | <b>- 46.</b>     |
| 5.  | Der Landsknechte Bewaffnung und Kampfweise                  | <b>—</b> 57.     |
| 6.  | Rühmliche Kriegsthaten der Candsknechte                     | <b>—</b> 67.     |
| 7.  | Belagerung und Schlacht von Pavia 67                        | - 82.            |
| 8.  | Candsknechtsführer                                          | <b>—</b> 98.     |
| 9.  | Der Kandsknechte Kagerleben                                 | - III.           |
|     | Candsknechtstrachten                                        |                  |
| Ц.  | Die Candsknechte in Bild, Sang und Schwank                  | - 142.           |
| 12. | Der Landsknechte Niedergang                                 | - 144.           |
|     |                                                             |                  |

## Verzeichnis der Illustrationen.

#### I. Holzschnitte.

| 1.         | Seite | Į.  | Berittene Trompeter. Nach de Gheyn.                                         |
|------------|-------|-----|-----------------------------------------------------------------------------|
| 2.         | "     |     | Ritterheer. Nach Jost Umman.                                                |
| 5.         | ,,    | 7.  | Kaiser Maximilian I. 27ach 21. Dürer.                                       |
| ÷.         | "     | 8.  | Kandsknecht aus Unfang des 16. Jahrhunderts. Dürers Schule.                 |
| 5.         | "     | 10. | Landsknechte aus Unfang des 16. Jahrhunderts. Nach H. Holbein?              |
| 6.         | "     | 11. | Candsknechte: Pfeifer, Trommler, fähndrich, Candsknecht, Doppelföldner. 27a |
|            |       |     | Dictor Solis.                                                               |
| 7.         | **    | 12. | Patent umzuschlagen. Mach Jost Umman.                                       |
| 8.         | #     | 14. | Pfennigmeister und Musterschreiber. Mach Jost Amman.                        |
| 9.         | **    | 15. | Musterung der Landsknechte. 27ach Jost Umman.                               |
| to.        | "     | 19. | Verlesung des Urtikelbriefs. Nach Jost Umman.                               |
| Ц.         | **    | 20. | Vereidigung. Nach Jost Umman.                                               |
| 12.        | .,,   | 22. | Hauptmann über ein fähnlein. 27ach Jost Umman.                              |
| 13.        | "     | 23. | Obrist der fußknechte. 27ach H. Holbein.                                    |
| 14.        | "     | 25. | Lieutenant, Pfeifer, Trommler, fähndrich. Nach D. Hopfer.                   |
| <b>15.</b> | **    |     | Profos. Nach Jost Umman.                                                    |
| 16.        | "     | 28. | freimann mit Steckenknecht. 27ach Jost Umman.                               |
| 17.        | "     | 29. | Trofweibel. Nach Jost Umman.                                                |
| 18.        | "     | 30. | fähndrich. Nach Jost Umman.                                                 |
| 19.        | ,,    | 31. | Gemeinweibel. Nach Zeichnung aus Dürers Schule.                             |

33. Kaplan. 27ach Jost 21mman.

34. Kaiferlicher Berold. 27ach B. Bolbein.

20.

21.

- Seite 36. Schultheiß mit Trabanten. Nach Jost Umman.
- 23. 38. Malefizgericht. Nach Jost Umman.
- 41. Hinrichtung. Nach Jost Umman. 24.
- 43. fürsprech und Räte. Nach Jost Umman. 25.
- 26. 45. Recht der langen Spieße. Nach Jost Umman.
- 47. Zweihander. Uns Doten, handwörterbuch der Militarwiffenschaften. 27.
- 53. Kampf der Candsknechte. Nach Jost Umman. 28.
- 54. Reifige. Nach Jost Umman. 29.
- 55. Beschiefung und Bestürmung. Nach Jost Umman. 30.
- 31. 56. Brandmeister. Nach Jost Umman.
- 67. G. von frundsberg. 32.
- Nach Holzschnitten in 21. Reigners Historia. 69. Kaspar von frundsberg. 33.
- 75. Kampf der Reifigen und fuffnechte. 27ach Jost Umman. 34.
- 83. Georg von frundsberg. 35.
- 92. Conrad von Boyneburg. 36. 94. frang von Sickingen.
- Mach Bolgschnitten in Bechsteins zweihundert deutsche
  - Männer.

96. Ulrich von Hutten. 38.

37.

- 99. Troß auf dem Marsche. Nach Jost Umman. 39.
- 100. Sudler und Sudlerin. 27ach P. flötner. 40.
- 102. Marketender. Nach Jost Umman. 41.
- 103. Der Profoß auf dem Markte. Nach Jost Umman. 42.
- 105. Übergabe der Schliffel einer Stadt. Nach Jost Umman. 43.
- 106. Plünderungsscene. Nach Jost Umman. 44.
- 108. Lagerleben. Nach Jost Umman. 45.
- 110. feldarzt. Mach Jost Umman. 46.
- 112. Candsknecht-Trachtenbild. 27ach U. Dürers Schule. 47.
- 113. Candsknecht mit gelösten Kniegurteln. Nach fr. Brunn. 48.
- 119. Pluderhosentracht. Mach Jost Umman. 49.
- 121. Ein vom Tode überwundener Candsknecht. Nach U. Claeffens. 50.
- 123. Candsknechte von der Weltluft gelockt und dem Code bedroht. Nach Urse Braf. 51.
- 132. Hans Sachs. Nach J. Betz. 52.

#### II. Photolithographien.

- 1. Zug der Candsknechte. Nach H. S. Beham und de Bry.
  - 2. Ein Kandsknechtslager. Nach Jost Umman. (Die Erklärung auf Seite VIII.)
  - 3a. Crachtenbild. Ende des 15. Jahrhunderts. (Enge halbhofen, Ürmel mit zerschnitte nen Wülften.) Nach M. Zafinger.
  - 3b. Landsknechtstrachten. Nach D. Solis.
  - 4. Landsknechtstrachten nach fr. Brunn.
    - 1. Landsknecht mit Pangerhemd. 2. freimann mit Pluderhose und Kettenkappe.
  - 3. Profos mit Pluderhose und Kappe (Mäntelden). 4. Kandsknecht mit halber Pluderhose.
  - 5. Ein fähndrich. Nach G. Golgins.

### Erklärung zu Tafel 2.

- L. Fronsperger giebt in seinem Kriegsbuche eine große Unzahl von Tafeln, auf denen Kriegslager der Candsknechte abgebildet sind. Seinem Werke ist die Ubbildung des von einer Wagenburg eingeschlossene Cagers auf Tafel 2 entnommen. Die derselben beigegebene Erklärung lautet:
- 1. Das vordere feldgeschütz. 2. Die untere Vorderstart oder halt der reisigen Wacht. 5. Die obere Vorderstart. 4. Die obere Hinterstart. 5. Die untere Hinterstart. 6. Das mittlere fähnlein fußknechte bei dem Geschütz. 7. Das obere fähnlein bei dem feldgeschütz. 8. Das untere fähnlein auf der Wacht. 9. Der Carmplat. 10. Oberer Unfang der Wagenburg. 11. Unterer Unfang der Wagenburg. 12. Oberer Unfang des Cagers der Reifigen. 13. Unterer Unfang des Cagers der Reisigen, der Durchaus. 14. Zelt des fähndrichs des obern vordern Regiments. 15. Bezelt der Hauptleute. 16. Cosament des Obristen. 17. Cosament des Obristlieutenants. 18. Schultheiß. 19. Wachtmeister. 20. Quartiermeister. 21. Proviantmeister. 22. Berichtsleute. 23. Profoß des Regiments. 24. Stodmeister und Stedenfnechte. 25. Proviantolat. 26. Der Krämer- und Marketenderplat. 27. Galgen. 28. Des andern Regiments Marketender. 29. Des untern vordern Regiments fähnlein und Zelte. 30. Der hauptleute Gezelt. 31. Das obere vordere Lager der fußknechte. 32. Des vordern untern Regiments Cager. 33. Zelt des Obristen. Des Oberstlieutenants. 35. Schultheiß. 36. Wachtmeister. 37. Proviantmeister. 38. Quartiermeister. 39. Schreiber, Pfaff und Dolmetsch. 40. Proviantplat. 41. Profoß, Stockmeister und Steckenknecht. 42. Des Dbriften Kuche und Gefinde. 43. Wagenmeister, Bursch, Regimentswagen, 44. Das hintere Regiment. 45. Des hintern Regiments 10 Hauptleute Gezelt. 46. Der 10 fähndriche und fahnen Gezelt. 48. Profoß. 49. Zelt des Regimentsobristen. 50. Des Obrist-Droviantplat. lieutenants. 31. (fehlt die Ungabe.) 52. Des Obristen Küche und Gesinde. 53. Gerichtsleute. 54. Krämer und Marketender. 55. feldzeugmeisters Cosament. 56. Zeugmeister-Lieutenant. 57. Zeugwart. 58. Übrig Geschütz und Munition. 59. Der Urkeley Personen Cosament. 60. Des Generalobristen Gezelt. 61. feldmarschall. 62. Des Generalobristen Lieutenant. 63. Udliges Gesinde des Obristen. 64. feldmarschall Cieutenant. 65. Capitan der Justitien. 66. Pfennigmeister, Kriegsräte und Musterberrn.



Berittene Crompeter nach J. de Gheyn.

1.

## Das deutsche Kriegswesen bis zu der Candsknechte Entstehung.

Der deutsche Fürst, den man als den letzten Ritter gepriesen hat, Maximilian I., war der Schöpfer der Candsknechte. Un die Stelle des Rittertums, das nach einem glänzenden Aufschwunge während der Kreuzzüge rasch in Verfall geraten war, und in der wachsenden Roheit und Zügellosigkeit mit dem Verständnis für seine hohe Aufgabe auch die Kriegstüchtigkeit eingebüßt hatte, durch die es sich sonst auszeichnete, ließ Maximilian I. in richtiger Erkenntnis dessen, was not that, eine kriegerische Einrichtung treten, welche auf die uralte germanische Auffassung von der allgemeinen Wehrfähigkeit des Volkes zurückgriff.

Wie die hellenen der heroenzeit im Kriegsdienste die vornehmste Stütze der höchsten Güter des nationalen Lebens erblickten und sich ihm deshalb mit ganzer Seele widmeten, so war auch bei den alten Deutschen alles, was ihnen heilig und wert war, auf das innigste mit dem Kriegsdienste verwachsen, in dem sie die einzige Belegenheit erblickten, die edelsten Eigenschaften des Beistes und Körpers vor Mit- und Nachwelt zu entfalten. Die Kriegspflicht war deshalb eine allgemeine und jeder zur führung der Waffen, welche auch in friedenszeiten die unzertrennlichen Begleiter aller freien bildeten, Berechtigte hatte auch die Derpflichtung, am Dolkskriege teilzunehmen, soweit nicht die Unreife der Jugend oder die Schwäche des Alters das unmöglich machten. Der Kriegsdienst gab die bochste Ehre und — bezeichnend für die Rechtsanschauung der alten Germanen — beruhte die Teilnahme an demselben nicht allein auf dem Grundbesitze, sondern auf dem Waffenrechte, so daß auch die wehrhaft gemachten des selbstständigen Grundbesitzes noch entbehrenden Söhne der freien Candeigentumer und selbst die Freigelassenen das Volksheer mit bildeten, deffen Hauptstärke im fußvolke bestand. Untermischt mit Reitern, die oft genug in fußkämpfer sich verwandelten, fochten sie in keilförmiger Aufstellung, zuerst mit unbedecktem haupt und Nacken und entblößter Bruft, erst in späterer Zeit mit dem hohen Schilde und den Kopfhäuten des Auerochsen, hirschs oder Elentiers sich deckend, gegen den feind, im fernkampfe mit Wurfkeule, Spieß, Schleuder und frame, im Nahkampfe mit Streitart und schwerem langem Speere, bis nach dem Beginn der Völkerwanderung Schwert und Dolch allgemeiner gebräuchlich wurden.

Schon unter der merovingischen Herrschaft ward mit der Erblichkeit der Königsherrschaft auch die Verbindung der Wehrpflicht mit dem Grundbesitze eingeführt. Bei den Eroberungen waren große Massen von Cändereien in den Besitz der Könige gelangt, die nun durch Verleihung von Grundstücken (Belehnung) freie, wie Unfreie, denen sie Hof-, Kriegs- und Verwaltungsämter übertrugen, sich persönlich verpflichteten. Jeder, der dem Könige ganz oder teilweise seine Candereien verdankte, erachtete sich für verpflichtet, diesem in jedem Kalle Kriegsdienste zu leisten; während die Freien nur zur Teilnahme an einem Volkskriege verbunden waren, den die Volksversammlung beschlossen oder gutgeheißen hatte. Die Zahl der "Getreuen" oder "Ceute" des Königs. wie man die Empfänger von Land zum Mießbrauch nannte, mehrte sich rasch. Doch war die Kriegsverfassung dadurch nicht in dem Maaße umgestaltet, wie das Karl der Große für seine Eroberungskriege als notwendig erachtete. Um eine jederzeit zu seiner alleinigen Verfügung stehende Streitmacht in erforderlicher Zahl und Beschaffenheit zu erlangen, erweiterte dieser Kriegsfürst die Kriegsdienstpflicht wieder und zog auch das bewegliche Vermögen zum Kriegsdienste heran, indem er durch Gefetz bestimmte, daß, wer keinen Grundbesitz hatte, eine Beisteuer zur Ausruftung der kriegsdienstpflichtigen kleinen Candeigentumer entrichten mußte. Die Ceistung der Pflichtigen wurde nach der Größe des Grundbesitzes bemessen, so daß nur noch der Besitzer von vier hufen Candes als fußkämpfer mit leichter Bewaffnung erscheinen durste, wer aber eine größere Husenzahl besaß, als Reiter mit schwerer Rüstung seinen Kriegsdienst zu leisten hatte. Die Gemeinfreien mit kleinem Grundbesiß nußten sich vereinigen, um für je vier Husen einen Mann zu stellen, und versielen, wenn dieser ausblieb, schweren Geldbußen oder der Knechtschaft. Auch gab Karl Vorschriften über die Art der Bewassnung, was allerdings nötig erschien, da noch bis zu seinen letzen Regierungsjahren viele lediglich mit Knütteln zur Bekämpfung der feinde erschienen. Da schon die vorgeschriebene Ausrüstung für einen Krieger zu Luß den Wert von acht, für einen Berittenen sogar von fünszehn Kühen hatte und überdies jeder Kriegsdienstpslichtige sich auf drei Monate auf seine Kosten mit Lebensmitteln versehen nußte — so kann es nicht überraschen, daß diese enorme Steigerung der Kriegsdienstpslicht die meisten kleinen Gemeinfreien veranlaßte, in ein Vasallenverhältnis zu treten, das sie wenigstens vor Willkür bei der Einberufung zum Kriegsdienst schuste. Damit begann das Lehnswesen einen ungemein wichtigen Einfluß auf alle Verhältnisse des fränksischen Staats auszuüben.

Die von Karl geschaffene neue Kriegsverfassung war nicht im Stande unter seinen weniger tüchtigen Nachfolgern dem Verfalle der Wehrkraft vorzubeugen, die nach der 843 erfolgten Teilung des karolingischen Reichs in Italien, Deutschland und frankreich — in Deutschland besonders in den Kämpfen mit dem Reitervolke der Magyaren zu Tage trat, welches von Ungarn aus um 900 n. Chr. mit Raubzügen das deutsche Cand, besonders im Often und Süden, heimsuchte. Es bleibt das große Verdienst Heinrichs I. aus dem glorreichen sächsischen Hause, durch Unlegung von Burgen an den Grenzen und durch Umwandlung des Heers in ein Reiterheer Deutschlands Wehrkraft wieder hergestellt zu haben. Seine Einrichtungen trugen zualeich wesentlich dazu bei, die noch vorhandenen Reste der kleinen Gemeinfreien vor den Machstellungen der weltlichen und geistlichen Uristokratie zu retten, wie sie anderfeits Unlaß zur Entstehung der Städte wurden, die bald der Sit ftrebfamen Burgertums und städtischer Freiheit wurden. Seine Unordnung, daß sich die sächsischen Dafallen mit berittenen Dienstleuten und Knechten dem Aufgebot zu stellen hatten, — während bis dahin in Sachsen die Kunst, das Roß zu tummeln, das Geheimnis einer geringen Zahl gewesen war und der größte Teil des Udels nur unzureichend bewaffnete Dienstleute gestellt hatte, die zu fuß den Kriegsdienst leisteten, — gestaltete die Grundlage der deutschen Geerverfassung völlig um. Der Kriegsdienst zu fuß verlor seitdem im Beerbanne allen Glanz und alle Ehre. Bald galten die Worte Kriegsmann und Littersmann für gleichbedeutend, aus dem Volksheere wurde ein Ritterheer.

Aus den gepanzerten Reitern der fächsischen Kaiserzeit erwuchs nach und nach ein geschlossener Stand mit eigenen Abzeichen und Gebräuchen, mit eigener Verfassung und Bildung, der Ritterstand, dessen Blüthe in die Zeit der Kreuzzüge und der Hohenstaufen fällt.



Ritterheer nach Jost Ummans Holzschnitt in E. fronspergers Kriegsbuch 1564.

Er nahm den Krieg für sich allein in Unspruch und suchte persönlichen Kampf und persönliche Ehre. Mann gegen Mann sechtend — denn das berittene Gefolge stand in den hintern Gliedern und griff nur im Notfalle ein — war er lediglich darauf bedacht, seine Mitglieder zum Einzelkampf auszubilden, was in den seit den Kreuzzügen eingeführten Turnieren geschah, und die Bewaffnung so zu gestalten, daß Mann und Roß, selbst auf Kosten der Beweglichkeit, eisengepanzert gegen Stoß und hieb gesichert wurde. Leider entartete dieser Stand, dessen Mitglieder nach dem bei ihrer Aufnahme geleisteten Side tapfere und fromme Männer von strengster Schrlichkeit, unerschütterlicher Redlichkeit, opferwilliger Freundschaft und steter Bereitwilligkeit Unterdrückten und Versolgten zu helsen, sein sollten, rasch genug zu einer übermütigen und unbotmäßigen, gewaltthätigen und raublustigen Genossenschaft, die ohne Scheu und meist auch ohne Strafe, im Vertrauen auf die Festigkeit ihrer Burgen und die Machtlosigkeit der Obrigkeit, den übrigen Bewohnern Deutschlands,

namentlich aber den die verlorene Wehrfähigkeit wieder erstrebenden Bürgern, feindlich gegenübertrat.

Wie sehr die Entartung der Ritterschaft auch ihre kriegerischen Leistungen beeinträchtigte, das zeigte sich zur Schande des deutschen Reiches bereits in den Hussitenkriegen. Im Jahre 1431 war ein großes vom Kaifer gegen die aufständischen Hussiten aufgebotenes Cehnsheer, dessen Waffen ein Cardinal zum Kampf gegen die Ketzer feierlich geweiht hatte, im Unmarsche gegen das böhmische meist aus Bauern bestehende Volksheer begriffen. Und dies über 100,000 Mann starke heer floh schmachvoll bei der Meldung vom Unrücken der an Zahl schwächeren Hussiten bei Taus und ließ seine Wagenburg von 8000 Wagen und unermessliche Beute in den händen der feinde. Vergeblich stellte sich der päpstliche Legat, ein englischer Königssohn, mit Donnerworten den fliehenden entgegen — in wilder flucht eilten fürsten und Ritter davon oder ließen sich ohne Gegenwehr niedermeteln. Da riß der Cardinal das deutsche Reichsbanner in fetzen und warf es scheltend den fliehenden vor die füße. Un diesem Tage der Schmach für das Reichsheer war das Banner der Stadt Straßburg das letzte, welches den Rückzug zu decken versuchte; in der Bedrängnis durch die Aitterschaft hatten die deutschen Städte die Wehrhaftigkeit ihrer Bürger ausgebildet und im Kampfe mit ihren Gegnern schon häufig Proben ihrer Tapferkeit abgelegt. Seit diesem Tage von Taus war es jedermann klar geworden, daß das Cehnsheer, welches das Reichsheer ausmachte, nicht mehr im Stande war, dem Reiche Schutz zu gewähren, und es lag also nahe genug, auf Ubhilfe zu denken. Die berüchtigte Energielosigkeit friedrich III., der nahezu ein halbes Jahrhundert an der Spite Deutschlands stand, ließ es nicht zu einer Reform des heerwesens kommen, aber deffen Sohn, der ritterliche Maximilian, der für den Krieg in flandern zur Behauptung der burgundischen Cänder, die ihm die schöne Maria von Burgund zugebracht hatte, eines kriegstüchtigen Heeres bedurfte, wurde Reformator des mittelalterlichen Beerwesens und Schöpfer der Candsknechte.

Um in den fehden und Kriegen fußvolk zu haben, das man z. B. bei Belagerungen gar nicht entbehren konnte, hatte man schon früher fußknechte um Sold anwerben müssen, und nach beendigtem Kriege waren diese Söldnerscharen, wenig geneigt, sich einer friedlichen Beschäftigung zu widmen, von dannen gezogen, um einem andern Kriegsherrn ihre Dienste anzubieten, und da an fehden niemals Mangel war, so war ihnen das leicht gelungen. Solches fußvolk freiwilliger, das sich durch Schwur zu gemeinsamen Abenteuern und gemeinsamer Beute verband und nur dem selbstgewählten führer gehorchte, kommt schon am Ende des dreizehnten Jahrhunderts in Deutschland vor und ist vom Ende des vierzehnten Jahrhunderts an bei jedem Kriege mit thätig. Ihm schloß sich bald genug hergelausenes Gesindel an, welches Krieg und Fehde als willkommene Gelegenheit zum Rauben und Plündern ansah. Als seit der Anwendung des um die Mitte des vierzehnten Jahrhunderts ersundenen Schießpulvers im Kriege die persönliche Capserkeit und die Gewandtheit in führung

der Waffen seitens des gewappneten Ritters nicht mehr den Ausschlag im Kampse gab und den aus Büchsen und größeren Geschützen geschleuderten Geschossen selbst die trefslichste eherne Rüstung keinen Widerstand mehr leistete, glaubten fürsten und Dasallen und Städte ihrer Lehnspflicht durch Sendung gemieteter Söldner genüge zu leisten und die Zahl dieser Söldner nahm rasch zu. Unter den Söldnerschaaren des fünszehnten Jahrhunderts ist die schwarze Garde die berühmteste geworden, die zeitweise über viertausend Mann stark war. Nach einander in den Diensten verschiedener fürsten — so verheerte sie im Solde des Ungarnkönigs Matthias Corvinus nach Georg Podiebrads Tode Schlesien, wie sie später unter Albrecht dem Beherzten von Sachsen in Geldern einstel und entsetzlich hauste — fand sie schließlich im Dienste des Dänenkönigs Johann im Jahre 1500 ihren Untergang im Kampse mit den freien Ditmarschen, die dem Schlachtruse der schwarzen Garde: "Wahr di, Buer, de Garde kunt!" (Hüte dich, Bauer, die Garde kommt!) den ihrigen entgegensetzten: "Wahr di, Garde, de Buer kunt!" (Hüte dich, Garde, der Bauer kommt!)

Damals wurden von dem 30,000 Mann starken Heere des Dänenkönigs an 20,000 Mann getödtet, und die Ditmarschen, deren ganze wehrhafte Bevölkerung noch nicht den dritten Teil des feindlichen Heeres betrug, verloren nur 60 Mann. Die in ihrem freien Cande bedrängten Bauern hatten den Damm durchstochen und überschwemmten so den Feind, der des Terrains unkundig in Gräben und Cöcher stürzte und ertrank. Die Söldner hatten die Rache der Bauern dadurch herausgefordert, daß sie bei dem Einbruche in das Cand gar übel gehaust hatten. Geringe Ueberreste der schwarzen Garde entkamen und traten in den Sold Albrecht des Beherzten und des Ostfriesen Ezards des Großen. Später hat man nichts mehr von ihr gehört.

An die Stelle dieser Söldnerhausen, die eine Ergänzung des Ritterheeres bildeten, setzte Maximilian die Landsknechte. Dem "letzten Ritter" war es, wie J. Wessely in seiner Schrift über die Landsknechte bemerkt, vorbehalten, die Jdee der Soldtruppe in ein System zu bringen und aus den um Sold dienenden Kriegern Soldaten zu bilden. Die aus dem Lehnsverhältnis entspringende Verlegenheit, welche durch die häusigen Versuche der Vasallen, sich ihrer Kriegspslicht zu entziehen, hervorgerusen wurde, lehrte Maximilian, sich ausschließlich der Soldtruppen zu bedienen und diesen einen der ritterlichen Ehre der Vorzeit entsprechenden Geist einzuslößen. Der Umstand, daß mit den Geschützen und Handseuerwaffen ein neues Element von höchster Bedeutung in die Kriegssührung gekommen war und daß die italienischen Bandensührer die taktische Beweglichkeit wieder zu Ehren gebracht hatten, nötigten ihn zu einer durchgreisenden Resorm des Kriegswesens.

Uls er nun wegen Burgunds mit Frankreich, das schon seit 1380 Soldtruppen verwendete, Krieg zu führen gezwungen war, rief er in seinen österreichischen Erblanden tüchtige Stadt- und Candbewohner zusammen, bewaffnete sie mit kurzem Schwert und langem Spieß und gab ihnen meist adelige Hauptleute zu führern. Sie wurden

"Candsknechte" genannt, weil sie Dienstleute des Candes waren oder nach einer anderen Ungabe im Gegensatze zu den häusig in französischem und italienischem Solde kämpsenden Schweizern oder Gebirgsknechten. So sind, wenn es auch schon 1474 von dem berüchtigten Vogt Carls des Kühnen Peter von Hagenbach heißt, daß er Candsknechte geworben habe, im Jahre 1487 durch den damaligen römischen König Maximilian die ersten deutschen Candsknechte geschaffen. Sie bildeten die erste Grundlage der Wehrverfassung, welche sich in fortwährender Vervollkommnung zum stehenden Heere ausgebildet hat, das seit dem dreißigjährigen Kriege in den meisten Cändern Europas eine, wie es scheint, unentbehrliche Institution geworden ist.



Kaifer Maximimilian I. Nach Albrecht Dürers Holzschnitt von 1519.

Die Aufnahme, welche Maximilians Auf in Desterreich, Tyrol und Schwaben fand, bewies am besten, wie richtig der fürst gehandelt hatte, als er, mit den Ueberlieferungen des Mittelalters entschlossen brechend, den Uriegsdienst wieder dem

ganzen Volke zugänglich machte, der bis dahin als ein Vorrecht des Adels gegolten hatte.

Und wie Maximilian den bis dahin verschmähten Bürgern und Bauern den Waffenruhm des deutschen Reiches anvertrauend zuerst oberländische Knechte aus den Ortschaften des schwäbischen Oberlandes, Tyrol zc. zur fahne rief, so waren auch Edle von den schwäbischen Ritterbanken die Ersten, welche verständig auf die Neuerung eingingen. Ein Graf von Hohenzollern war nach dem Habsburger der nächste, welcher den Ritterhochmut ablegte und Candsknechtsbewaffnung und Candsknechtsbrauch annahm und weiter ausbildete. Eitel friedrich, Graf von Zollern, Reichserbkämmerer und Hauptmann zu Hohenberg, Erbherr zu Haigerloch, stand Maximilian in den händeln mit Brügges Zünften tapfer mit seinem Spieße zur Seite. Ihn sah man in jenen schwülen Tagen auf dem Markte zu Brügge in der handhabung des Spießes unerfahrene niederländische Edelleute eigenhändig in dem Gebrauche der achtzehn fuß langen neuen Waffe unterweisen. freilich erleichterte König Maximilians geseierte Persönlichkeit dem Udel die Mitwirkung bei der neuen Schöpfung auf dem Gebiete des Kriegswesens sehr. Er, der "Teuerdank", der im ritterlichen Scharfrennen auf den Turnieren seinen Meister nicht fand, dem kein falkenierer gleichkam im federspiel, den kein Gemfenjäger übertraf an Kühnheit und an sicherem Blick, hielt es ja selbst nicht unter seiner Würde, dann und wann als Candsknecht mit dem langen Spieße und dem breiten Schwerte auf freier Heeres-



Kandsknecht aus dem Anfange des XVI. Jahrhunderts. Nach federseichnung aus A. Dürers Schule.

straße zu fuß sich blicken zu lassen. So geschah es 1505, wo Pfalzgraf friedrich seinem Jugendgespielen Erzherzog Philipp, des Kaisers Sohne, eine stattliche Schaar von fürsten und Abeligen zu Bilfe nach Urnheim führen wollte, die rasch entschlossen mit Candsknechtswehr zu Schiffe nach Emmerich fuhr und, da sie dort hörte, daß Philipp seinen Unschlag gegen den Herzog von Geldern aufgegeben habe, den Spieß auf der Schulter den Beimweg zu fuß antrat. Bei Xanten wurde ihnen unvermutet die Unkunft des Kaisers gemeldet und von Scham ergriffen, in so ungewohntem Aufzuge vor dem Reichsoberhaupte zu erscheinen, gaben die fürsten und Herren eilig die Spieße ihren Dienern. kaum hatte der Kaiser das erfahren, als er sie dringend bitten ließ, unbekummert ihren Weg fortzusetzen, und zehn Tage später erschien Kaiser Mar selbst in ihrer Mitte und schloß sich ihrem Zuge an.

Der Unblick, wie Maximilian an der Spike einer Schar von neunhundert fürsten und Herrn,

darunter zwei Pfalzgrafen bei Rhein, zwei Herzöge zu Sachsen, die beiden Markgrafen zu Brandenburg, die Herzöge von Mecklenburg, Braunschweig und Würtemberg und Georg von Frundsberg, den Spieß auf der Schulter in Köln am Rhein als Candsknecht einzog, mußte wohl unter dem stolzen rheinischen Udel das seit Jahrhunderten herrschende Vorurteil für rittermäßige Rüstung durchbrechen und Hohe, wie Niedrige zu dem neuen Kriegsdienste einladen und so war in kurzer frist der "frommen das ist: tapferen) Candsknechte" Wesen in allen deutschen Gauen in Brauch.

Es ist mehr, als Zufall, daß in demselben Jahre, in welchem die Wehr deutschen Reichs dem Alleinbesitz des Adels entrissen und den Bürgern und Bauern mit anvertraut wurde, die Ritterschaft der vier deutschen Nationen, der schwädischen, fränkischen, bairischen und rheinländischen, das letzte allgemeine deutsche Turnier geseiert hat. Zu Worms war in der Woche nach Bartholomäus, also Ende August des Jahres 1487, der Adel zum letztenmale zum althergebrachten Kampsspiele vereinigt und, als ahne die Ritterschaft, daß diese Zusammenkunft die letzte sei, wurden die vier Turnierkönige, darunter ein Dalberg, nebst dem Hauptssieger, Konrad von Ahelsingen aus Schwaben, "zu Blatt getragen", das heißt, ihre Wappenschilder wurden mit seierlichem Gepränge zur Schau getragen.

Mit der Entstehung der Candsknechte ging das deutsche Aittertum zu Grabe. Wenn späterhin noch von Turnieren die Rede ist, so verstand man darunter nicht mehr das gefahrvolle Scharfrennen, das die halsbrechende Cust der eisengepanzerten Ritter gewesen war, sondern ein zierliches gefahrloses Aingelstechen und artige Quadrillenreiterei.



Candsknechte aus der z. Hälfte des XVI. Jahrhunderts. Rach Handzeichnungen (von H. Holbein?)



Pfeifer, Crommler, fähndrich, einfacher Candsknecht, Doppelföldner.

2.

## Der Candsknechte Werbung, Musterung und Vereidigung.

Wenn ein fürst einer bewassneten Macht bedurste, so war es sein Erstes, daß er einem berühmten Kriegsmanne den Bestallungsbrief eines feldobristen zusandte mit einem offenen Patente, das diesen ermächtigte, ein Regiment ober- oder nieder- ländischer Knechte aufzurichten, und mit dem Artikelbriefe, welcher den Rechtsbrauch und die Verfassung festsetzte, in welcher der fürst sein Kriegsheer gehalten wissen wollte.

"Regiment", aber nicht in dem heutigen Sinne einer Heeresabteilung von bestimmter Größe, hieß die kriegerische Gesellschaft. Ein Regiment wurde "aufgerichtet", wenn eine Kriegerzunft unter festen Bedingungen auf gewisse Zeit zusammentrat, um unter der Kührung eines Obristen für Sold sich dem Dienste eines Kürsten zu widmen.

Wenn Zahl der fähnlein, Sold und Musterungsplatz sestgesetzt waren, beschaffte sich der zum feldobristen ernannte Kriegsmann die zur Errichtung des Regiments nötigen Geldmittel und oft mußte er seinen Kredit bei freunden und reichen Kausterren in Unspruch nehmen, wenn ihm nicht der kriegsührende fürst von vornherein

ausreichende Mittel zur Verfügung gestellt hatte, was durchaus nicht immer und bei dem fast stets in Geldnöten stedenden Kaiser Maximilian wohl niemals der Fall war, oder wenn er nicht etwa bei dem Kriegsvolke als hinreichend sicher bekannt war.

Da die Errichtung eines Regiments dem feldobristen eine weite Aussicht auf Erwerb bot, so hatten die fürsten nicht immer gleich nötig, Geld zu zahlen; die Hoffnung auf Gewinn bewog den Kriegsmann oft genug, selbst die Mittel aufzubringen.

Der ernannte feldobrist besuchte nun seine Wassengefährten und freunde unter Abel und Bürgerschaft, wählte unter ihnen einen Stellvertreter (Cokumtenens) oder Obristlieutenant und bestellte die Hauptleute über die einzelnen fähnlein. Die ihnen erteilte Ermächtigung, Krieger zu werben, wurde in kaiserlichen oder fürstlichen Schreiben in Städten und Candgemeinden bekannt gemacht; die Hauptleute ließen durch Trommelschlag das Werbepatent "umbschlagen" und ehrliche und rüstige



Patent umzuschlagen. Nach Jost Umman im Kriegsbuche.

Gefellen zum Eintritt in das Heer auffordern und namentlich in dem starkbevölkerten Oberdeutschland pflegte solche Aufforderung niemals erfolglos zu sein. "Wenn der

Teufel Sold ausschrieb", erzählt uns Sebastian Frank in seiner volkstümlichen Chronik, "so sleugt und schneit es zu, wie die fliegen in dem Sommer, daß sich doch jemand zu Tod verwundern möchte, wo dieser Schwarm nur aller herkam und sich den Winter erhalten hat."

Es war aber keineswegs hergelaufenes Gesindel, wie es in falstaffs lächerlicher Kompagnie uns entgegentritt, was zu den fähnlein strömte. Der Eintritt in die Gemeinde der frommen Landsknechte war nicht leicht; nur wer mit Wams und Schuhen, Blechhaube, Harnisch, Schwert, dem langen Spieße oder einer Hellebarde, auch wohl mit einer Hakenbüchse von Haus aus versehen war, wurde in die Musterrolle ausgenommen. Die kriegerische Bewaffnung galt als das Handwerkszeug, welches die Gesellen in die Junft mitzubringen hatten; an eine gleichmäßige von dem Kriegsherrn zu gewährende Kleidung, wie jest die Uniform, dachte noch Niemand.

Es konnten unter diesen Umständen nur Bürger oder Bauern von einer gewissen Wohlhabenheit in die Reihen der Candsknechte treten; aber auch unter solchen fehlte es niemals an kecken Gesellen, welche aus Cust an Abenteuern, aus Freude an kühnen Unternehmungen Haus und Hof verließen, freudig ihre Habe auf stattliche Candsknechtsausrüstung verwandten und der Werbetrommel folgten.

Dielfach waren es wohl unruhige Handwerksgenossen, welche sich dem Kriegshandwerke widmeten, und das war der Grund, weshalb die französische Litterschaft unter der Führung Bayards, des Litters ohne Furcht und Tadel, mit vornehmer Verachtung auf die frommen Landsknechte herabsah und sich, wie das vor Padua geschah, weigerte, mit den fußknechten gemeinsam den Sturm zu wagen, "von denen einer ein Schuster, der andere ein Hufschmidt, der dritte ein Bäcker ist, und sonstige Handwerksleute, die alle nicht in so hohen Ehren stehen, als die von Udel."

Uber neben den Candleuten und Handwerkern traten auch häufig genug Söhne reicher Geschlechter aus den Städten und Abelige von den Burgen, Studenten und jungere und ältere Manner anderer Berufsstände in das Candsknechtsheer ein, namentlich, nachdem erst die deutschen Candsknechte durch ihre Heldenthaten sich einen Namen gemacht hatten und mit dem Unfange des 16. Jahrhunderts eine Glanzperiode deutscher Waffenrüftigkeit und deutschen Schlachtenruhms begonnen hatte, wie sie erst nach drei Jahrhunderten wiedergekehrt ist. Don allen Seiten drängten sich herren- und Edelleute in die fähnlein der Candsknechte, stritten in den vordersten Reihen und erwarben sich als Doppelsöldner Ehre und Geld. Ritter und Bürger wetteiferten in der Errichtung von fähnlein, je mehr das deutsche fußvolk zu Ehren kam, und das geschah schnell genug in einem Zeitalter, wo auf den Schlachtfeldern Rußlands, Schwedens, Englands, frankreichs und Italiens deutsche Candsknechte die Entscheidung herbeiführten. Denn nicht nur dem Oberhaupte des deutschen Reichs, nicht nur deutschen fürsten dienten die Candsknechte, sie folgten ihren führern auch in das Ausland und halfen dort in ehrenvollem und einträglichem Dienste Chaten ausführen, die dem deutschen fußvolke immer mehr Auf verschafften. Den Weg in

den ausländischen Dienst bahnten ihnen die deutschen reichsunmittelbaren Edelleute, die nach altem Brauch und nach der eigentümlichen Verfassung des Reichs das Recht in Unspruch nahmen, nicht nur selbst in fremde Kriegsdienste zu treten, sondern auch Streitgenossen in unbegrenzter Zahl für das Ausland zu werben, solange nicht ein bestimmtes Verbot vom Reichsoberhaupte ergangen war.

hatte der kriegslustige Gesell seinen Namen und Geburtsort, sein Alter, seinen Stand in die Musterrolle eintragen lassen und sich mit dem Artikelbriese des neuen Regiments bekannt gemacht, so erhielt er ein Stück Geld "auf den Cauf", mit der



Pfennigmeister und Musterschreiber. nach I. Umman im Kriegsbuche.

Weisung, sich an einem festgesetzten Tage an dem bestimmten Sammelplatze einzufinden. Nicht der Listen und Gewaltthaten der Werbeofficiere, wie sie im vorigen Jahrhunderte allgemein üblich waren, bedurfte es damals, ein heer zusammenzubringen, freiwillig stellten sich die Kriegslustigen ein, bereit, ohne lange vorherige Drillung bald in den Kampf zu ziehen.

Männern von hohem Kriegsruhme, wie Georg von Frundsberg, Franz von Sickingen, Sebastian Schärtlin, war es eine Kleinigkeit, in kürzester Frist Heere von fünst, zehn, ja zwanzigtausend Mann aufzubringen, denn die deutsche Kriegerzunst hatte bald durch das ganze Reich genaue Kundschaft unter einander.

Waren nun am bestimmten Orte die in die Musterrollen der einzelnen Hauptleute eingetragenen Gesellen zusammen gekommen, so erschien der Musterherr mit Kriegsräten und Musterschreibern zur Stelle, ein erfahrener, meist vornehmer Kriegsmann mit scharfem Blicke. Auf freiem felde wurde sodann eine Pforte von Spießen, ähnlich dem aus drei Speeren gebildeten römischen Joche errichtet, und an ihr hielt der feldobrist zu Roß und der Hauptmann des zu musternden Hausens zu fuß.



Musterung der Candsknechte. Nach Jost Umman im Kriegsbuche.

Der Musterherr ließ nun die Knechte jedes fähnleins, die in Doppelzeile einander gegenüber aufgestellt waren, vorüberziehen, und der Musterschreiber, der neben ihm saß, mußte aufschreiben, was ihm der Musterherr in die feder sagte. Es war

Aufgabe des Musterherrn, keinen Krummen, Cahmen oder Schwachen passieren zu lassen und darüber zu wachen, daß volle 400 gute, gesunde und wohlgebaute Knechte jedem fähnlein angehörten. Da manche Hauptleute "finanzierens halber" mehr Namen in der Musterrolle, als Candsknechte im fähnlein hatten, so mußte sorgfältig jeder Mann gemustert werden, damit er nicht etwa zweimal oder mit den erborgten Waffen eines schon vorüberpassierten erschiene. In jedem fähnlein nußten hundert Doppelsöldner oder wenigstens Uebersolde sein, ehrliche und ersahrene Kriegsleute, die mit besonders guter und vollständiger Wehr versehen waren, und schon zu Carls V. Zeit wenigstens fünfzig geschieste Hakenschützen mit keuerröhren.

War der Vorübermarsch und die Musterung zu Ende, so wurde der Sold jedes einzelnen bestimmt und er mit seiner Bestallung an den Pfennigmeister verwiesen. Hierauf wendete sich der feldobrist in einer kurzen kräftigen Unsprache an die Gewordenen, las ihnen in vollem Ringe den Urtikeldrief vor, und verständigte sich mit ihnen über das Recht, welches in der Kriegsgemeinde gelten sollte. Die völlige freiheit des Einzelnen, in das Regiment einzutreten, oder nicht, und die verschiedenartigen persönlichen Beziehungen derselben machten eine vorherige Verständigung nötig, da die Knechte meist nur mit Vorbehalt, — z. B. zu Carls V. Zeit mit dem, nicht gegen die protestantischen Stände sechten zu müssen, — ihre Tamen eintragen ließen, und durchaus keine Neigung hatten, blindlings dem Obersten in jede Unternehmung zu solgen, ein Umstand, der für das Unabhängigkeitsgefühl und die Ueberzeugungstreue jener handwerksmäßigen Krieger ein schönes Zeugnis ablegt.

Kamen nun alle fähnlein nach beendigter Musterung zum erstenmale im Regiment zusammen, so ließ der Oberste, der zu Roß saß, die Candsknechte um sich einen Ring bilden, gebot Stille, entblößte das Haupt und hielt eine kurze Unsprache, in der er ihnen an das Herz legte, daß der Fürst ihrer zur Rettung und Beschirmung seines Candes und seiner Ceute bedürse, und sie aufforderte, dem Fürsten treulich zu dienen und die Urtikel "wahr und stet" zu halten. Diese Urtikel, die in dem mehr oder weniger ausführlichen Urtikelbriese enthalten waren, wurden nun nochmals von dem Schreiber verlesen.

Ceonhard fronsperger hat uns in seinem von 1564 an in zahlreichen Auflagen erschienenen Kriegsbuche, das für die Kenntnis des Candsknechtswesens die reichste Quelle ist, eine Anzahl solcher Artikelbriese ausbewahrt. Sie sind in Betreff der Zahl der Artikel verschieden, enthalten aber viele im Wesentlichen übereinstimmende oder völlig gleiche forderungen.

Nach dem ersten Urtikelbriefe im 1. Buche des fronspergerschen Kriegsbuchs sollen die Candsknechte schwören, dem Kaiser, dem obersten feldhauptmann und ihrem feldobristen treulich zu dienen, ihren Schaden zu wenden und ihr frommen zu fördern, allen von dem Obristen bestellten Hauptleuten, fähndrichen, Weibeln und Besehlshabern ohne Widerrede und Zögern gehorsam zu sein in Allem, was sie mit ihnen schaffen und gebieten, das Kriegsleuten zusteht, sie seien edel oder unedel, klein

ober groß; keine Meuterei zu machen, sondern sich gebrauchen zu lassen, es sei zu den feinden oder von den feinden, auf Zügen oder Wachten, zu Wasser und zu Cande, bei Tag oder Nacht, je nachdem es die Notdurft erforderte und dem Kaiser gelegen oder von Nöten sein würde; sich nach Bestimmung des Obristen zusammen, einzeln oder in Rotten gebrauchen oder schicken zu lassen. Sie sollten sich enthalten, Bott und heilige zu lästern, sich auch verpflichten, frauen, alte Ceute, Kinder und Beistliche nicht zu schädigen, auch auf den Zügen nicht die Kirchen zu plündern. sollten schuldig sein, dreißig Cage für einen Monat zu dienen und sich mit vier rheinischen Gulden Sold zu begnügen, auch Geduld haben, wenn sich etwa die Auszahlung um einen halben Monat verzögern sollte, und daraus kein Recht herleiten, Wachdienst oder Kriegsdienst zu verringern. Wer, ohne seinen Sold abgedient zu haben, ohne Erlaubnis des Obristen das fähnlein verließe, solle ehrlos sein und an Leib und Leben gestraft werden. Auf den Zügen solle kein Candsknecht ohne ernsthaften Grund aus der Reihe treten und wer sich weigere, den zur Aufrechterhaltung der Ordnung getroffenen Unordnungen folge zu leisten, durfe ohne Weiteres niedergestoßen werden. Mach einer gewonnenen feldschlacht, die durch den Obristen an-geordnet sei, solle der lausende Monat als voll angesehen werden und mit dem nächsten Tage neue Söhnung beginnen, weiter aber sollten die Candsknechte nichts vom Kaiser verlangen und sich auch gedulden, wenn nicht sofort Geld da sei. gegen aber solle Sturmsold nicht gewährt werden, sondern, wenn sich die Candsknechte nicht mit der Aussicht auf Beute begnügten, follten andere Völker zur Bestürmung von Städten, festen zc. verwendet werden. Ebensowenig sollten sie Unsprüche auf besonderen Cohn haben, wenn sie in dem von ihnen besetzten Platze von den feinden angegriffen wurden und den Sturm abschlugen. Bei Ceibesstrafe durfe keiner in einer durch Vertrag eingenommenen Ortschaft plündern. Beim Sturm und in der Schlacht dürfe ebenfalls niemand plündern und Beute machen, bis die Walstatt und der Platz erobert sei, und ebenso dürfe niemand ohne Genehmigung seines hauptmanns das Lager zu Beutezügen verlaffen. Wer in der Schlacht oder im Befecht die flucht ergreife, dürfe straflos getötet werden, ja der verdiene sich großen Dank, der einen solchen feigling niederschlüge. Die Landsknechte mußten auch schwören, ohne Erlaubnis des Obristen keine Gemeinde (Versammlung) zu veranstalten, mit dem feinde weder im Lager, noch auf dem Zuge, noch in Besatzungen ohne besondere Erlaubnis zu verhandeln, weder mundlich, noch brieflich. Wer Verrat oder andere bose Stucke von Candsknechten zur Unzeige bringe, solle dafür einen Monatssold oder mehr und großen Dank erhalten, der Verräter aber dem Profoßen überliefert werden. Candsknecht solle den andern stechen oder schießen, auch keinen alten Meid oder haß auf so löblichem Zuge auslassen, weder in Worten, noch in Werken. Wenn es zu Schlägereien kame, sollten die Mächststehenden dreimal frieden gebieten; wer dann nicht gehorche, dürfte strassos niedergeschlagen werden, und der Todesstrase verfalle, wer nach gebotenem Frieden einen andern verwunde. Der Bestrasung verfalle, wer

nicht auf Wache zöge, wenn es ihm befohlen wäre, oder ohne Erlaubnis einen andern statt seiner gehen ließe oder gar die Wache verließe. Mit Kriegsknechten von andern Nationen im kaiserlichen Beere solle kein Candsknecht Streit anfangen, auch zur Dermeidung von Streitigkeiten das Spiel mit ihnen meiden. In freundesland solle niemand etwas mit Gewalt und ohne Bezahlung nehmen oder beschädigen bei Leibesstrafe. Wenn dem feldlager Proviant zugeführt werde, solle keiner darüber herfallen und davon nehmen, ehe der Preis festgestellt sei, auch dürfe niemand vor das Cager hinauslaufen, um Proviant vorweg zu kaufen, sondern musse abwarten, bis der Proviant auf dem vom Profoßen bestimmten Plate zum Verkauf gestellt sei. Profoßen und ihre Knechte dürfe niemand in ihren Umtsverrichtungen hindern; wer einen von diesen Verhafteten befreie, solle bestraft werden, als sei er selbst der entflohene Thäter. Much dürfe sich keiner bei zwei hauptleuten einschreiben oder doppelt mustern lassen oder einem andern seine Wehr und seinen Harnisch leihen, damit dieser sich darin mustern lasse. Wer das thue, solle ein Schelm von jedermann gescholten und dazu an Leib und Leben gestraft werden. Wenn Reisige (berittene Krieger) und fußtnechte in einem Cager lägen, follten die letteren den Reifigen Plat laffen gur Unterbringung ihrer Pferde und sich mit ihnen vertragen; auch sollte sich jeder mit dem Cosament (Quartier, Unterkunft) begnügen, das ihm vom Vorgesetzten angewiesen würde, und nicht etwa in eines andern Quartier ziehen. Verboten wurde das Brandschatzen, Brennen oder Cagerangunden ohne Befehl, das Carmen (Ularmieren) ohne Not, die Zerstörung von Mühlen oder Mühlwerken, sowie jeder Eingriff in die Rechte und freiheiten der Nachrichter. Betreffs des Spiels wurde bestimmt, daß keiner dem andern etwas aufschlagen, noch weiter, als sein Gegner mit barem Gelde zahlen könne, mit ihm spielen durfe; Spielschulden sollten über die Böhe des Soldes hinaus ungiltig sein. Weiter hieß es: "Es soll sich auch ein jeder des Zutrinkens und anderer fündlicher Caster enthalten. Und wo einer in der vollen Weise (in der Trunkenheit) von den freunden geschlagen würde oder einen in der vollen Weise schlüge oder sonst mißhandelte, der soll ebenso, als wäre er nüchtern gewesen, an Leib und Leben gestraft werden und ihn das nicht entschuldigen". Keiner solle an gefährlichen Orten, besonders bei Nacht schießen, auch keiner ohne Waffen das Lager verlassen. Candsknechte follten den Eid auf sechs Monate leisten, aber auch nach Ablauf dieser Zeit weiter dienen muffen, wenn es nötig sei. Wenn der Kaifer ihrer vor oder nach Ausgang dieser sechs Monate nicht bedürfe, so habe er das Recht, sie gegen Zahlung eines halben Monatssolds für den Abzug zu beurlauben (zu entlassen). Was einer in Schlachten, Stürmen, oder fonst den feinden abgewönne, solle einem jeden nach Kriegsrecht und Dronung bleiben, mit Ausnahme von Geschütz, Pulver, Proviantund Zeughäusern. Die in den häusern und höfen der Bürger gefundene oder dem feinde abgenommene Beute gehöre dem Erbeuter, aber erbeutetes Dieh und erbeuteter Proviant durfe nur im Cager selbst verkauft werden. Fremde Ceute, die keinen Dienst vom Kaifer hätten, solle kein hauptmann in seinem fähnlein dulden, sondern sie dem Dbristen anzeigen. Niemand solle, ohne schwach ober krank zu sein, zum Trosse gehen. Als Abzeichen solle jeder ein aufgenähtes rotes Kreuz und über dem Harnisch eine rote Binde tragen. Wer die verlesenen Artikel nicht halte, solle als eidbrüchig vom Obristen gestraft werden, und an die Artikel sollten auch diejenigen im Heere Dienenden gebunden sein, die bei der Eidesleistung auf die Artikel zufällig nicht zugegen gewesen seinen. Wem einer oder der andere Artikel in Ocrgessenheit komme, der habe sich zum Schultheißen zu verfügen und sich von dem Auskunst erteilen zu lassen. Der letzte Artikel entband alle, die von den Feinden etwa gezwungen würden, zu geloben, daß sie dem Kaiser nicht mehr dienen wollten, im voraus von ihrem Eide.



Verlesung des Artikelbriefs. Nach Jost Amman im Kriegsbuche.

Undere Artikelbriefe enthalten auch noch Bestimmungen über die Ausrüstung und Bekleidung und sonstige Erweiterungen des zuerst mitgeteilten. So lautet der zweite "Artikel auf die Teutschen Knecht" im dritten Teile des Kriegsbuchs: "Zum andern soll ein jeder Kriegsmann sich gottloser Wort und Werke enthalten und den Sieg wider den feind von oben herab von Herzen bitten und so oft zu dem Gottesdienst oder der Predigt des Wortes Gottes umgeschlagen wird, sich zu der Predigt verstügen und dieselbe ohne ernstliche Ursache keineswegs versäumen; wird sich aber einer oder mehrere mit gotteslästerlichen Worten und Werken vergreifen und erzeigen, der

oder dieselben sollen an Ceib und Ceben gestraft werden. Wer auch zu Zeiten der Predigt und des Gottesdienstes in Weinkellern oder sonst an leichtsertigen Orten betreten wird, den soll der Profoß Macht haben, in die Eisen zu legen und nach Bestimmung des Obristen strafen. Auch soll während des Gottesdienstes kein Wein, Bier oder dergleichen durch die Marketender ausgezapst und verkauft werden." Das Verbot, Mühlen zu zerstören, war in späteren Artiselbriesen ausgedehnt auf Backösen, Ackergeräte und was zu gemeiner Notdurft dienstlich, es sei bei Freunden oder Feinden, wie denn auch bei Ceibesstrase untersagt wurde, Wein, Korn oder Mehl nutwilligers weise auslausen zu lassen oder zu verderben. Die Bestimmungen wegen des Betrinkens waren verniehrt; wer betrunken auf der Wache getroffen wird, soll in Eisen gelegt werden, ebenso wer sinnlos betrunken auf der Straße oder im Juge betroffen wird, und wer wegen Völlerei den Kannpf versäumt, soll Leibesstrase erleiden. Die Spielsschulden waren hiernach ganz allgemein für ungültig erklärt. Endlich verpslichtete ein Urtisel die Landsknechte, mit Ausnahme ihrer Eheweiber keinen Unhang im Troße mit sich zu führen.



Vereidigung. Nach Jost Anman im Kriegsbuche,

Nach Verlesung des Artikelbriefes erfolgte die Vereidigung der Candsknechte in die Hände des Schultheißen, eines der obersten Beamten, dem die Rechtspflege im Heere oblag; sie mußten schwören, die Artikel "wahr, fest und stet zu halten und darwider nicht zu thun in keiner Weise, noch Weg".

Sodann wurden die andern höheren Beanten, wie der Stellvertreter des Obristen, der Quartiermeister, der Proviantmeister und der Prosoß im Ringe mit Aennung ihrer Namen vorgestellt. Der Prosoß — "die seltsamste figur des ganzen Hausens, dessen Würde deutsche Mannesstrenge und deutscher Ernst mit sast gemütlicher Persönlichsteit umkleidete und verdeckte, der öffentliche Ankläger und Urteilsvollstrecker, die tausendäugige, überallgegenwärtige Femgewalt, eine Figur, so eigentümlich deutsch, wunderlich und halb komisch und doch wieder so entsetzlich sinster", wie Barthold ihn charakterisiert — pslegte sich mit einer kurzen Unsprache bei dem Regimente einzusühren.

"Also, lieben Candsknechte", sprach er, "dieweil ich euch bin zu einem Profoß geordnet, so will ich euch gebeten haben, ihr wollet betrachten, was ihr beschworen habt auf den Artikelbrief, dennselben getreu nachzukommen, und wollet gut Regiment führen und handhaben, und euch hüten vor Spielen, Vollsausen, Balgen, Schelten, Schmachwort und anderen desgleichen; denn ich muß daraufgreisen und durch meine Steckenknechte in Eisen legen, oder, wosür Gott sei, euch zu eigner Strase überantworten, damit gut Regiment gehalten werde."

Hierauf wurde den fähndrichen, deren immer einer im fähnlein war, ihr wichtiges Umt anvertraut und ihnen ihre fahne eingehändigt. Im Ringe der Candsknechte sprach dann der Obrist: "Ihr fähndrich, ich besehle euch dies fähnlein mit der Bedingung, daß ihr werdet schwören und geloben, Ceib und Ceben bei dem fähnlein zu lassen. Ulso wann ihr werdet in eine Hand geschossen, darin ihr das fähnlein traget, daß ihr es werdet in die andere nehmen; werdet ihr an derselben Hand auch geschädigt, so werdet ihr das fähnlein ins Maul nehmen und sliegen lassen. Sosern ihr aber vor solchem Ullen von den feinden überrungen und nimmer erhalten werdet, so sollt ihr euch darein wickeln und euer Ceib und Ceben dabei und darinnen lassen, ehe ihr euer fähnlein übergebt oder es mit Gewalt verliert!"

Danit überreichte er den fähndrichen ihre "fähnlein". Das waren aber nicht, wie man nach dieser Bezeichnung annehmen sollte, kleine fähnchen, sondern große bei kaiserlichen Regimentern mit dem Doppeladler versehene fahnen von solchem Umfang, daß selbst ein großer und starker Mann sich bequem in ein solches fähnlein einwickeln konnte. Mit dem Eide, den die fähndriche in die Hand des Schultheißen leisteten, übernahmen sie die Pflicht, das ihnen anvertraute Pfand des Schultheißen Blutstropsen zu verteidigen und wie ernst es ihnen mit diesem Belübde war, beweisen zahlreiche Beispiele aus der Kriegsgeschichte. Erzählt doch selbst der den Deutschen seindlichgesinnte Geschichtschreiber Paul Jovius, daß ein deutscher fähndrich mit abgehauener Rechten und verstümnnelter Linken, seine fahne mit den Zähnen sest haltend, auf der Walstatt aufgesunden wurde.

Nachdem so die gemeinsamen Ungelegenheiten des ganzen Regiments geordnet waren, trennte sich die Kriegergemeinde. Jedes fähnlein, vierhundert Mann stark, zog unter seinem Hauptmann an einen besondern Platz, wo nun wieder ein Ring gebildet wurde, in dem der Hauptmann zunächst eine Unsprache hielt, um den Candsknechten tapfere und vorsichtige führung zu versprechen und unter der Zusicherung, ihnen ein Mitbruder in freud und Ceid zu sein, von ihnen Gehorsam gegen sich und die übrigen vom Obristen gesetzten Offiziere zu erbitten.



Hauptmann über ein fähnlein. Nach Jost Amman im Kriegsbuche.

Sodann erfolgte durch den Hauptmann die Vorstellung des stellvertretenden Hauptmanns, des Schreibers, des Kaplans und feldschers, die er selbstständig erwählte, wiederum unter Unsprachen dieser Beamten an das Kähnlein.

Nun war aber noch die Besetzung derjenigen Ümter und "Besehle" zu vollziehen, über welche das fähnlein selbst durch freie Wahl zu verfügen hatte. In dieser Wahl der untern Kriegsbeamten zeigte sich am deutlichsten der Charafter der



Obrift der Fußknechte. Nach H. Holbeins Federzeichnung im Königs. Rupferstickkabinet zu Dresden.

Kriegergemeinde als eines freien Gemeinwesens, einer Zunft nach dem Vorbilde der in den Städten des Mittelalters zu Macht und Unsehen gelangten handwerkerzünfte. Hauptmann forderte zur Vornahme dieser Wahlen durch eine neue Unsprache auf, in der er die Candsknechte ersuchte, bei Besetzung ihrer Uennter nicht nach Gunst zu verfahren, sondern sie "nach Ehren und Erheischung der Motdurft" mit ehrlichen, frommen, weidlichen, erfahrenen Kriegsknichten zu versehen. Die Ceitung dieser Wahl übernahm zuerst der feldweibel; der so erwählte erste Gemeinweibel ließ dann den zweiten Bemeinweibel, dieser den führer und der Führer endlich den Fourier wählen. Schließlich wurde noch durch die Gemeinde selbst die Einteilung des fähnleins in Rotten von je zehn gemeinen Knechten oder je sechs Doppelsöldnern vorgenommen, sowie die Wahl der Rottmeister durch die einzelnen Rotten selbst. Und damit war denn die Aufrichtung der Kriegsaemeinde vollendet.

3.

## Die militärischen Ümter der Candsfnechte.

In einem Regimente deutscher Candsknechte gab es, wie wir aus den Vorgängen bei der Organisation

des Regiments ersehen haben, verschiedene Gruppen von Umtern, die teils von dem Fürsten, teils von dem Obristen, teils von den Hauptleuten, teils von den Cands-knechten selbst besetzt wurden.

Der Obrift, der führer des Regiments, war nur in dem falle, daß eine Ungahl von Regimentern unter der führung eines Generalobriften versammelt waren, oder in großen Kriegen mit Urtillerie und Reiterei gemeinsam ins feld zogen, dem feldobristen oder Generalfeldobristen untergeordnet, im übrigen hatte er selbst dem Kriegsfürsten gegenüber eine sehr unabhängige Stellung, da das Regiment von ihm geworben war und die Besetzung der Offizierstellen in seiner hand lag. Diese Dbriften waren meist durch Kriegsruhm und Reichtum ausgezeichnete Männer, die bei dem Kriegsvolke großes Vertrauen genossen. Ihrer Stellung und ihrer Verantwortlichkeit entsprach ihre reiche Befoldung, die das hundertfache von dem betrug, was auf dem Constanzer Reichstage 1507 unter Maximilian als Monatssold für einen Candsknecht ausgesetzt war und ungefähr ein Jahrhundert lang der übliche Sold blieb. Nach einer in fronspergers Kriegsbuch enthaltenen Bestallung erhielt zu Karls V. Zeit ein Obrift zu seiner Besoldung und Unterhaltung monatlich 400 Gulden und mit Einschluß der Ausgaben für seinen aus Trabanten, Wagen, Pferden, Spielleuten, Kaplan, Schreiber, Koch, Dolmetscher zc. bestehenden "Staat" sogar 600 Gulden. Er erschien gewöhnlich zu Roß in ritterlicher Cracht vor seinem Regimente, begleitet von einer Unzahl Trabanten, die zu seinem Schutze bestimmt waren.

Der Obrist ernannte in der Regel einen von den Hauptleuten zu seinem Stellvertreter (Obrist locumtenens oder Obristlieutenant), der übrigens, solange der Obrist
anwesend war, einfach als Hauptmann sungierte, aber Doppelsold bezog. Ohne
Rücksicht auf Ulter, Herkunft zc. war bei dieser Ernennung sediglich das Vertrauen
des Obristen zu der Tüchtigkeit des Mannes maßgebend. Bisweisen, namentlich
bei größeren Feldzügen, wurde neben den Hauptleuten der Fähnlein ein besonderer
Stellvertreter des Obristen ernannt, der dann Hauptmannssold empfing, das ist, den
zehnsachen Sold des Gemeinen.

Die Hauptleute, welche meist von den Obristen mit der Unwerbung der Knechte betraut gewesen waren und oft für diesen erhebliche Auslagen gemacht hatten, erfreuten sich gleichfalls einer nicht unbedeutenden Selbstständigkeit. Wie der Obrist, hatte auch jeder von ihnen seinen "Staat". Sie sochten zu fuß, wenigstens in der ersten Zeit in ritterlicher Rüstung, mit Streitärten, Hellebarden oder Schlachtschwertern.

Bei der Wichtigkeit des Umts war es notwendig, einen Stellvertreter des Hauptmanns (Lieutenant) einzusetzen, der ihn zu vertreten hatte, wenn der Hauptmann abwesend war. Diesen Stellvertreter bestellte der Hauptmann selbst aus der Reihe der Doppelsöldner. Der Lieutenant, dem ein besonderer Staat nicht gehalten wurde, bezog dreis bis vierfachen Monatssold.



Lieutenant,

Pfeifer, Trommler, Nach einer Radierung von D. Hopfer.

fähndrich.

Dom Obristen ernannt wurden außer den Hauptleuten noch der Schultheiß, von dessen Umt unten die Rede sein wird, der Wachtmeister, Quartiermeister, Proviantmeister, Pfennigmeister, Profoß und der Feldarzt, welche sämmtlich Hauptmannssold bezogen.

Der Wachtmeister, der ein bewährter und erfahrener Krieger sein sollte, hatte dafür Sorge zu tragen, daß Wachen oder Besatzungen, Runden und Scharwachen gehörig bestellt und mit Cosungen versehen wurden, so daß die Sicherheit des Cagers oder Zuges ungefährdet blieb.

Der Quartiermeister hatte die Aufgabe, dem Heere vorauszuziehen und die Gelegenheit zur Unterbringung des Regiments, sei es nun in Ortschaften oder in einem aufzuschlagenden Cager zu erkunden.

Der Pfennigmeister hatte den Sold auszuzahlen und die Geldgeschäfte des Regiments zu besorgen, die oft von großem Umfange waren. Nach E. Fronspergers forderung sollte er ein geschickter Schreiber und Rechner und gewandter Geschäftsmann von gutem Aufe sein. Zu seiner Hilfe hatte er Schreiber nach Bedarf.

Dem Proviantmeister lag es ob, für gehörigen Vorrat an Cebensmitteln 2c. Sorge zu tragen, eine um so wichtigere Aufgabe, da die Candsknechte, solange sie in freundesland waren, sich selbst beköstigen mußten. Da er mit vielen großen Herrn in Cändern und Städten zu verhandeln hatte, mußte auch dieser Beamte eine angesehene Person sein.



Profoß. Nach Jost Umman im Kriegsbuche.

Eine besonders wichtige Person in jedem Regimente war der Profoß, dem die Ausübung der Polizei zustand. Von diesem Amte schreibt E. Fronsperger: es nüsse mit einem ehrlichen, geschickten, verständigen und daneben tapfern und ernsten Manne besetzt sein, denn der Prosoß sei im felde dasselbe, was ein Vogt oder Amtemann in einer Stadt oder einem Amte. "Denn nachdem er diejenigen, so mißbandeln (unrecht thun), oder sonst sich ungeschickt und strässlich halten, gesangen nehmen lassen und strasen, auch vor Gericht oder den gemeinen Mann stellen und anklagen soll, will von nöten sein, daß ein Prosoß Verstand habe, damit er jeder Zeit wisse, was er thun oder lassen und wie er sein Amt versehen soll, damit er nicht zu viel oder zu wenig thue. Denn thut er zu wenig, ist er liederlich und nachlässig, so solgt

daraus unter dem Kriegsvolke große Unordnung, Ungehorsam und viel Mutwillen, ist er zu jäh, streng und hart, so folgt daraus unter dem Kriegsvolke Unwillen, Klage, ja zuweilen Aufruhr und Meuterei! So soll er auch in gebührlichen Sachen tapfer und ernstlich und nicht nachlässig sein, daraus folgt ihm eine Autorität, Unsehen, furcht und Entsetzen, das denn gut und not ist". Der Profoß hatte, sobald das Regiment irgend wo länger verweilen sollte, nach des Quartiermeisters Ungabe einen Platz zum Markte zu bestimmen. Zum Zeichen deffen ließ er nach dem Brauche einen Galgen errichten, ein Sinnbild der Gerechtigkeit, aber zugleich auch ein oft benutztes Strafinstrument. Auf diesem Markte nun hatte er die Dronung aufrecht zu erhalten, also nach mittelalterlichem Brauche zunächst für die Waaren eine Taxe festzusetzen. Diese durfte nicht zu hoch sein, weil sonst die Candsknechte gemurrt hätten, aber auch nicht zu niedrig, weil sonst die Bandler wegblieben. für den den händlern gewährten Schutz und für Schätzung der Waaren erhielt der Profoß von allen auf den Markt gebrachten Sachen seinen Unteil, 3. B. die Zunge von jedem geschlachteten Stück Dieh, einige Maß Wein oder Bier von jedem fasse, oder ein entsprechendes Stück Geld. Und wie die Marktleute, so hatten ihm auch die dem Heere folgenden Köche und Köchinnen (Sudler und Sudlerinnen) eine Abgabe zu zahlen. Ebenso hatte er das Recht, von den Gefangenen bei ihrer Entlassung aus dem Gefängnis, das gewöhnlich des Profosen eigenes Zelt war, eine Abgabe zu fordern, doch wurde ihm dem gemeinen Manne gegenüber darin Maß zu halten zur Oflicht gemacht.

Seine Hauptaufgabe aber war die Handhabung der Polizei innerhalb des Regiments selbst und die Verfolgung von schweren Verbrechen als Unkläger. In dieser Chätigkeit werden wir ihn im nächsten Ubschnitt betrachten. In seinem Gefolge waren der Stockmeister (Gefängnisaufseher) mit seinen Gehilsen, den Steckenkenten, sowie der Nachrichter oder "freie Mann" in blutrotem Wams, mit roter Feder auf dem Hute, dem Richtschwerte an der rechten Seite und dem Stricke in der Hand.

Endlich war noch ein Beanter mit Hauptmannsrang im Regimente, der ein militärisches Umt nach unserer Auffassung nicht bekleidete, aber in dem Landsknechtsbeere eine unentbehrliche Person war. Die altgermanische gemütliche Sitte, Weib und Kind auf Kriegszügen mitzuschleppen, sand in den Landsknechtsregimentern um so lieber Eingang, da die Landsknechte heimatlos nach kurzer Dienstzeit oft von einem Lande in das andere wanderten und bei diesem gewerbsmäßigen Hin- und Herziehen Weib und Kind zu Trost und Pslege nicht entbehren mochten. Zwar sollten nach den Artikelbriefen die Landsknechte nur ihre Eheweiber und Kinder mit sich führen dürsen und vor der Musterung sich alles andern Anhangs abthun, aber trotz dieser Bestimmung "henkte" sich jedem Regimente ein großer Schwarm von Weibern und Zuben an, welche teils den einzelnen Kriegsleuten zu eigen gehörten, ihnen mancherlei Dinge, die zur Gemächlichkeit dienten, nachschleppten, für sie kochten und wuschen,



Der freimann mit dem Steckenknechte. nach Jost Unman im Kriegsbuche.

Kranke pflegten, das Cager reinigten, teils auch als Kleinkrämer die einzelnen Rotten mit allerlei nötigen und angenehmen Dingen versorgten. Dieser Unhang dienstbaren Gesindes, unter dem oft viel Gesindel war, der Troß, hatte seinen eigenen Weibel, dem ein Rennfähndrich, Lieutenant und Rumormeister beigegeben war. Der letztere bediente sich zur Aufrechterhaltung der Ordnung des Vergleichers, eines Stockes von Armeslänge, mit dem er auf die Weiber und Buben unbarmherzig losschlug. Zum Troßweibel wurde meist ein alter erfahrener Kriegsmann gemacht, weil von seiner führung des schwer beweglichen Schwarms sehr viel abhing, sollte der Troß nicht den Marschierenden oder Kämpsenden hinderlich werden. Beim Ausbruche aus dem Cager hielt er den Troß zusammen, damit er nicht etwa vorauseile, ebenso sorgte er dafür, daß sein Hause im neuen Cager oder Quartier nicht ungebührlich aufräume.



Trofweibel.

Un Rang und an Sold dem Hauptmanne zwar nicht gleich, aber, wie jener, vom Obristen selbst bestellt, war der Fähndrich, von denen jedes Fähnlein einen besaß, nach dem Hauptmanne der wichtigste Mann im Fähnlein. Er war nicht, wie unsere heutigen Fähndriche, ein blutjunger Bursche, sondern meist ein Mann in voller Manneskraft und man suchte mit Vorliebe zu diesem Umte große, stattliche, mannthafte Gesellen aus, weil von ihrem Mute und ihrer Entschlossenheit und Geistesgegenwart oft Ehre und Schicksal des ganzen Regiments abhing. Sobald zum Ausbruch umgeschlagen war, erhob er das fähnlein, welches immer zum Kennzeichen vor seiner Herberge oder seinem Zelte ausgerichtet blieb, ließ es sliegen und begab sich mit dem Spiele, d. i. den Trommelschlägern und Pfeisern, auf den Kärmplaß. Beim Sturm nußte er allezeit voranschreiten, den Knechten wohl männlich zureden und sich immer so zu stellen wissen, daß sein Kähnlein aufrecht gesehen wurde. In der Schlacht

erblickte man ihn im heißesten Streite; auf der flucht hielt er seine Gesellen auf; half kein Widerstand, so durste er, um sein fähnlein zu retten, es eher in Stücke zerreißen, als dem feinde übergeben. War die Schlachtordnung gemacht, so gab er dasselbe einem Kriegsmanne neben ihm, nahm dafür dessen Hellebarde auf die Uchsel und umging besichtigend und Mut einsprechend die aufgestellte Ordnung. Bei Belagerungen steckte er sein fähnlein auf einen Schanzkorb; bei Wachtposten ganzer Hausen ließ er sein fähnlein hoch flattern; beim Sturm pflanzte er es auf die gewonnenen Mauern und Zinnen. Er hatte allezeit die beiden "Spiel", Trommler und Pfeiser, bei sich, die er aus den Landsknechten sich selbst wählte und die unter seiner Aussicht standen; seine Besoldung betrug sechs Sölde. Seine Tracht war schinmernd, ausgezeichnet; ein handliches Schwert hing ihm zur Seite. Er stellte das fröhliche, tapfere Gewissen seiner Untergebenen dar, wenn sein fähnlein hoch wehte; war es mit der Spitze in die Erde umgekehrt, geheftet oder zusammengewickelt, so klebte



fähndrich.

Nach Jost Umman im Kriegsbuche.

Schande oder unbestrafter Frevel der Genossenschaft an; war es schwarz bestort, so bedeutete es den Tod eines geliebten Obristen, der oft von Söldnerhaufen, so lange sie überhaupt zusammen blieben, betrauert wurde.

Wie der fähndrich, wurde auch der feldweibel für jedes fähnlein vom Obristen ernannt. Nach L. fronsperger sollte er ein betagter, weidlicher, ehrlicher,



Gemeinweibel mit Hellebarde aus dem Unfang des XVI. Jahrhunderts. Nach federzeichnung aus U. Dürers Schule.

geübter und friegserfahrener Mann fein, der früher schon öfters als Rottmeister, Gemeinweibel, führer 2c. von seinen Genossen gewählt war. Ihm laa die Aufstellung der Knechte zum Kampfe, die Herstellung der gevierten Ordnung ob, auch mußte er die Candsknechte lehren einen Igel zu machen, wie er denn der Ererciermeister und Drillmeister des Regiments war. Daneben hatte er die Oflicht. die Wachen zu besetzen und ablösen zu lassen und die vom Obriften geholte Cofung den Schildwächtern zu geben. Bei Streitigkeiten zwischen gemeinen Candsknechten mußte er auf ihr Unrufen den Schiedsrichter spielen und bei den so häufigen Vorkommnissen, wo die Candsknechte wegen Ausbleibens der Cöhnung oder aus andern Gründen zu murren oder gar zu meutern begannen, erwartete man von ihm, daß er die Vermittelung übernähme und die Candsknechte beruhigte. Er hatte ferner in der Versammlung des fähnleins die erste Abstimmung über die Wahl des Gemeinweibels zu leiten. Außerdem war er Beisitzer im Malefizaerichte und hatte bei einer Gerichtsverhandlung vor der Gemeinde entweder für den Profosen das Wort zu führen oder auf Verlangen dem Angeklagten als Verteidiger beizustehen. Er erhielt vierfachen Sold, auch wurde ihm ein "Junge" zur Bedienung gemuftert und gehalten, der so erwachsen war, daß er im Motfalle mit in die Reihen treten und die Waffen führen founte.

War der Feldweibel der Vermittler zwischen den höheren Offizieren und den gemeinen Candsfrechten, so waren die von den Candskrechten selbst— in der Regel auf einen Monat— gewählten zwei Gemeinweibel, die doppelten Sold erhielten,

gewissermaßen die Vertrauensmänner der Gemeinde. Sie hatten die Gebrechen und Mängel, über welche sich die Candsknechte beschwerten, dem Hauptmann zu melden, aber unberechtigte Beschwerden mit gütlicher Vorstellung abzuweisen. Außerdem hatten sie die Ziehordnung zu machen, bei der Besetzung der Wachen dem Feldweibel zu helsen, Pulver und Blei an die Schützen zu verteilen und den vom Proviantmeister empfangenen Proviant unter die Rottmeister auszugeben. Sie nußten sich möglichst in der Nähe des Hauptmanns oder des Kähndrichs aushalten, um sofort bei der Hand zu sein, wenn ihnen ein Besehl erteilt werden sollte. Mit Rücksicht darauf, daß sie viel zu besorgen und oft hin- und herzulausen hatten, wobei sie die langen Spieße gehindert hätten, trugen sie nur kurze Wehr, als Hellebarden und Schlachtschwerter.

Gleichfalls von der Candsknechtsgemeinde auf einen Monat gewählte und doppelt befoldete führer standen den Gemeinweibeln im Range gleich und vertraten dieselben im Notfalle in ihren Verrichtungen. Ihre hauptaufgabe aber war es, vor der Ordnung herzuziehen und die Wege zu erforschen und anzugeben, welche das heer zu nehmen hatte.

Der fourier zog mit dem Quartiermeister dem Heere voraus und empfing von diesem die Zettel, auf welchen die Quartiere der Einzelnen angegeben waren. Uuch er wurde von der Gemeinde allmonatlich gewählt und erhielt Doppelsold.

In jedem fähnlein war endlich ein feldscher, der als Urzt und Wundarzt für die leibliche Gesundheit des fähnleins sorgen sollte. Ihn setzte der Hauptmann ein und er erhielt Doppelsold. Damit man ihn leicht fände, wurde er in der Regel bei dem fähndrich einquartiert. Leider nahmen die Hauptleute häusig statt eines tüchtigen ersahrenen Urztes irgend einen verlaufenen Bader oder Barbier zum großen Schaden der armen Kranken und Verwundeten als feldscher an, wenn nicht seitens des Obristen darauf besonders geachtet wurde.

für die Seelen sollte in jedem fähnlein der gleichfalls vom Hauptmann ernannte Kaplan sorgen, der in der Regel auch nur Doppelsold empfing. Der wackere
fronsperger klagt — allerdings schon zur Zeit des Verfalls — darüber, daß christliche, geschickte und ehrbare Männer selten unter den Kaplanen gesunden würden;
sie wären nicht besser, wie ihre Pfarrkinder. Des Kaplans Umt war, täglich oder
wöchentlich einigenial morgens einen Trommelschläger umschlagen zu lassen, um anzuzeigen, daß sie sich bei des Hauptmanns Zelt zur Predigt versammelten, und den
Landsknechten das Wort Gottes mit allen Treuen zu verkünden. Vor der Schlacht
hatte er die Landsknechte auf den Tod vorzubereiten und ihren Mut anzuseuern, in
und nach derselben den Verwundeten und Sterbenden Trost zu spenden.

Besser besoldet, als diese beiden, war der Schreiber, der dreisachen Sold erhielt. Er hatte zuerst als Musterschreiber bei der Unwerbung und Musterung des Kähnleins zu dienen, und später die ziemlich komplizierten Register zu führen, auch dem Hauptmanne mit Schreiben, Cesen, Rechnen und sonst mit dienstlichen Pflichten gefällig zu sein. Da nach seinen Listen der Sold ausgezahlt wurde, so war es geboten, für dieses Umt besonders zuverlässige Männer zu wählen.



Kaplan. Nach Jost Umman im Kriegsbuche.

Doppelsold erhielten die Trabanten, welche mit ihren Hellebarden die Beamten zu begleiten hatten, denen sie ihre Dienste leisteten. Sämmtliche höhere Beamte hatten einige solcher Trabanten bei sich, die nur dann in die "Drdnung" traten, wenn auch ihre Herrschaft in der Ordnung stand.

In jedem fähnlein waren je zwei Spiele, die immer aus Trommler und Pfeifer bestanden. Sie wurden, wie erwähnt, vom fähndrich bestellt und hatten sich, wenn das fähnlein im Quartier oder im Cager war, in der Nähe des fähnsdrichs auszuhalten; auf dem Marsche aber blieb nur ein Spiel bei der fahne, das andere aber zog vorn an der Spitze bei den Schützen oder den langen Spießen. Da die Trommelschläger oft auch die Besehle auszurusen hatten, oder auch wohl mit Botschaften an die feinde geschickt wurden, so nußten sie helle, d. h. kräftige Stimmen haben. Die Trommeln waren von bedeutender Größe, und wurden an Riemen an der linken Seite getragen; die Pseisen waren sogenannte Querpseisen aus Holz von

ziemlich erheblicher Cänge und dienten auch wohl zur Begleitung der von den Candsknechten gesungenen Lieder. Wie die Kähndriche, pflegten auch die Spielleute sich durch besonders auffällige phantastische Tracht hervorzuthun. Ein Bild von ihnen giebt Jost Annman im Patent umzuschlagen. (S. 12.)



Kaiserlicher Herold. Nach Bans Holbeins Sederzeichnung im königl. Aupferstichkabinet zu Dresden.

Waren mehrere Regimenter vereinigt, so hatte der oberste feldherr wohl einen Herold, der im großen feldlager seine Besehle verkündete und den feinden Unskündigungen überbrachte. Dieser hatte über seinem gewöhnlichen Kleide ein seidenes Gewand mit eingesticktem Wappen des Kriegsherrn und trug ein weißes Stäbchen in der Hand. Vor ihm ritt gewöhnlich ein Trompeter, um das Zeichen zum Stillsschweigen zu geben.

Un der Spitze der Rotten standen die von den Rotten selbst gewählten Rottmeister. Sie hatten vor den andern nichts voraus, als die Aussicht, wenn sie mit
ihrer Rotte in ein haus einquartiert wurden, ein etwa überslüssiges Bett zu erhalten.
Der Name des Rottmeisters wurde dem Schreiber mitgeteilt, der feldweibel, fourier 2c.
verständigte, das für die Rotte Bestimmte ihm mitzuteilen, da er alles, was seine Rotte
anging, zu vertreten und auszurichten batte.

für außergewöhnliche fälle gab es noch ein Ehrenamt unter den gemeinen Candsknechten, das der Umbosaten (Ambassati) oder Abgesandten. Sie pslegten, wenn die Beschwerde bei den Gemeinweibeln nutlos gewesen und eine Verständigung mit feldweibel oder Hauptmann nicht zu erzielen war, oder auch, wenn ein ernster Unlaß zu allgemeinen Beschwerden vorlag, an den Obristen des Regiments oder gar an den Generalobristen geschickt zu werden, um diesem selbst die Beschwerde des gemeinen Mannes vorzutragen. Sie erhielten keinen höheren Sold; aber ihr Sold wurde ihnen auch für die Zeit fortgezahlt, wo sie etwa im Austrage des Obristen nach auswärts gesandt wurden, um Abhilse zu verlangen oder zu schaffen. Solche Sendungen an die Herrschaft gehörten nicht zu den seltenen Vorkommnissen.

Endlich bestanden unter den "ehrlichen und frommen" Candsknechten, die kein militärisches Umt bekleideten, noch mancherlei Unterschiede, je nachdem sie mit Pickelhaube oder Helm, Ringkragen, Brust- und Rückenharnisch, Panzerärmeln, Schienen und Eisenschurz, Schwert, Hellebarde oder langem Spieße vollständig gerüstet, oder auch mit guten Hakenbüchsen nebst Zubehör (Kraut und Cot — Pulver und Blei) versehen, in das erst e Blatt ausgenommen wurden, in dem meistenteils Udelige, Patriziersöhne und Männer aus angesehenen bürgerlichen familien standen, oder mit mangelhafterer Ausrüstung dem zweiten Blatte zugeschrieben wurden. Die ersteren, deren Jahl im fähnlein nicht unter hundert betragen sollte, erhielten doppelten oder anderthalbsachen Sold und hießen Doppelsöldner und Übersöldner, die andern bekamen den einsachen Sold von monatlich vier Gulden, der bei dem damaligen Geldwerte verlockend genug war.



Schultheiß mit Crabanten. Nach Jost Amman im Kriegsbuche.

4.

## Der Candsknechte Gerichtswesen.

Bei der Aufrichtung des Regiments war es üblich, sofort eine Verständigung wegen des Rechtsverfahrens herbeizuführen, das unter dem Kriegerhaufen gelten sollte.

War auch der Schultheiß (Justizamtmann), den der Obrist erwählte, in der Regel ein frommer und ehrbarer Mann in reisen Jahren, des bürgerlichen, wie des peinlichen Rechts wohl kundig und meist auch schon in früheren Kriegen als Hauptmann bewährt, so daß von ihm ein gerechtes Urteil wohl zu erwarten stand, so wurzelte doch in den Herzen der Männer, welche in ihrem bürgerlichen Gemeinwesen,

wie in ihren Zünften an die eigene Mitwirkung beim Rechtsinden und Rechtsprechen gewöhnt waren, die Unhänglichkeit an die gewohnte Rechtspflege so sest, daß sie auch in ihrer Kriegergenossenschaft Rechtsformen feststellten, welche für alle peinlichen Fälle der Kriegergemeinde oder ihren Geschworenen die Beteiligung an der Rechtsprechung sicherten, und auch in den Händeln über Mein und Dein, wie überhaupt in allen bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten die Mitwirkung von Gerichtsleuten (Schöffen) vorschrieben.

Welchen hohen Wert man in den Kreisen der Krieger diesen Rechtsformen beilegte, beweist schon der Umstand, daß C. Fronsperger in seinem Kriegsbuche mit der Darstellung der "Gerichtsordnung, unter den Candsknechten zu führen und zu halten" das erste Buch beginnt.

"Erstlich und anfänglich", schreibt er, "wo ein Herr ein Regiment aufrichten will, so soll der oberste feldhauptmann unter einem Regiment fußknechte besonders nach einem Kriegsmanne trachten, der geschickt und des Kriegsrechts erfahren sei; denselbigen mag er zu einem Schultheißen machen und ihm den Stab überliefern". Der Schultheiß hatte bei Uebernahme des Stabes zu schwören, daß er, niemand zulieb oder zuleid, dem Urmen, wie dem Reichen nach göttlichem Rechte ein Urteil sprechen lassen werde. Seine erste Aufgabe war sodann die Auswahl von 12 Berichtsleuten, die er in der Regel aus den Doppelföldnern und zwar möglichst aus zwölf verschiedenen fähnlein erkor. Sie alle hatten in die hand des Obristen den Eid abzulegen, daß sie ohne Unsehen der Person jedermann Recht sprechen und das gefällte Urteil vollziehen lassen wollten. ferner bestellte er einen Gerichtsschreiber, der die gefaßten Urteile aufzuzeichnen hatte. Diefer mußte schwören, nicht zu viel und nicht zu wenig, sondern was als recht erkannt sei, niederzuschreiben. Endlich hatte noch der Gerichtsweibel den Eid zu leisten, jeden rechtzeitig vorzuladen, damit keiner im Recht in Verfäummis komme. Die Pflichten der dem Schultheiß untergebenen Beamten, wie die Gebühren, welche dem Schultheißen zu entrichten wären, wurden genau festgestellt und bekannt gemacht. So durfte z. B. kein Gerichtsmann das Cager ohne Erlaubnis des Schultheißen verlassen, oder zu spät zum Bericht kommen, keiner, nachdem das Verfahren eröffnet war, aufstehen oder dem andern in die Rede fallen, alles bei Strafe eines Guldens. Dem Gerichtsweibel lag es ob, die Verflaaten porzuladen, und während der Gerichtssitzung die Parteien vorzusordern und abtreten zu lassen. Sämtliche genannte Beamte gehörten zum "Staat" des Schultbeißen und empfingen in dieser Eigenschaft Besoldungszuschüffe.

In allen fällen, wo es sich nicht um Leibes und Lebensstrafen handelte, entschied der Schultheiß unter Zuziehung von Gerichtsleuten nach herkömmlichem Recht ohne viele körmlichkeiten.

Ganz anders aber gestaltete sich die Sache, wenn in einem Aegimente, das sich nicht das Recht der langen Spieße ausbedungen hatte, ein peinliches Vergehen zur Verhandlung kann, also Malefizgericht gehalten wurde.



Malefizgericht. Nach Jost Umman im Kriegsbuche.

Dann wurden auf einer freien Stätte des Cagers Schranken errichtet, in denen der Stuhl des Schultheißen und der Tisch des Gerichtsschreibers, sowie Bänke für die Hauptleute, Fähndriche und feldweibel als Beisüger und für die Gerichtsleute im Diereck aufgestellt wurden. Um die Schranken fanden die Candsknechte Platz, die dort einen Ring bildeten. Sobald auf Geheiß des Gerichtsweibels der Schultheiß und die Gerichtsleute sich niedergelassen hatten, ebenso die Beisüzer, alle bedeckten Hauptes und das Schwert an der Seite, bot der Schultheiß allen einen "guten Tag!" und sprach: "Wohlgeborene, edle, gestrenge, ehrenhafte, vorsichtige und weise, gnädige, günstige Herrn und Richter, als Hauptleute, Fähndriche, Feldweibel, Führer, Gerichtsleute und alle die, so zu diesem Recht erfordert und beschieden sind, ich sitze hier auf Besehl und im Namen des durchlauchtigsten, großmächtigsten fürsten und Herrn, auch von wegen unseres gnädigen Herrn und Obristen über das Regiment, auch im Namen meiner Gewalt und meines Stabs als von hoher Obrigkeit verordneter

Schultheiß und Stabhalter: so bin ich nun schuldig und pflichtig zu euch allen und ihr famt mir einen Eid zu schwören mit aufgehobenen fingern zu Gott dem Allmächtigen, daß wir wollen rechtsprechen und urteilen auf Klage und Untwort mit Rede und Widerrede und Verhörung der Zeugen, dem Urmen, wie dem Reichen, dem Reichen, wie dem Urmen, niemand zu Lieb oder zu Leid, weder aus Neid oder haß, Gunft, freundschaft, feindschaft, Gevatterschaft, weder um Miete noch um Gabe, auch nichts ausehen, womit die göttliche Wahrheit gehindert und das Unrecht gefördert würde, sondern allein richten und Urteil sprechen, wie wir von Gott dem Allmächtigen am jüngsten Tage begehren gerichtet zu werden, und daß wir solches gegen Gott und vor der Welt mit gutem Gewiffen und Ehren verantworten mögen, to will ich euch zuerst verlesen lassen aus unserm Urtifelbriefe, darauf wir unserm allergnädigsten herrn geschworen haben, was zum faiserlichen Berichte gehört, damit ein jeder seinem Gewissen nach das beste Recht sprechen und urteilen möge. mals will ich euch perlesen lassen die Artikel und Gerichtsordnung unseres Rechtes. auch weiter den Inhalt des Eides, darauf wir schwören sollen und wollen, und wenn euch folches alles vorgelesen ist, und ihr es genügend verstanden und vernommen habt, alsdann will ich mit euch aufstehen und solchen Eid euch mündlich aufgeben und mitschwören, daß wir demselbigen stet und recht nachkommen, derhalben merket auf und höret zu!" Nach Verlefung des Artikelbriefes, der Gerichtsordnung und des Eides standen die Richter auf, hoben zwei finger und gelobten, dem Vorgelesenen "stet und fest, treu und ohne alles Gefähr nachzukommen." Nach altem Brauche erließ nun der Schultheiß die Umfrage, zuerst ob er auch zu rechter bequemlicher Tageszeit zu Berichte sitze, und ob der Tag an und für sich nicht zu früh oder zu spät, zu heilig oder zu schlecht sei, daß er möge aufheben den Stab der Gerechtigkeit und möge richten und urteilen über Leib, Ehre und Gut, fleisch und Blut, Geld und Geldes Wert, und über alles das, was heute durch den geschworenen Gerichtsweibel vorgebracht wird. Nachdem dies von einem der Richter unter fast wörtlicher Wiederholung der formel bejaht war, erging die zweite frage, ob das kaiserliche Bericht ausreichend mit Richtern besetzt und ob unter den Richtern keiner sei, der nicht ehrlich oder "mit beleumdeten Sachen beladen" sei, mit der Aufforderung den anzuzeigen, der etwa unberechtigt als Richter sitze. Nach Bezeugung der Vollzähligkeit des Gerichtes und Abgabe der Erklärung, daß alle Teilnehmer als fromme, ehrliche und aufrichtige Kriegsleute bekannt seien, wurden noch eine Reihe von Fragen erledigt, die sich auf das Verhalten des Schultheißen und des Berichtes bei Kriegslärm feuer und Wassersnot, plötlicher Leibesschwäche, Ausbruch eines Gewitters 2c. bejogen. War die Umfrage beendet, so erhob sich der Schultheiß und sprach: "Dieweil denn durch die Richter mit einhelliger Umfrage alles erkannt ist, was zum kaiserlichen Gerichte gebührt, so merket auf, so will ich das Recht im Namen Gottes verbannen." Er "verbannte" nun das Recht im Namen Gottes, des Kaisers, des Obristen und von wegen seiner Gewalt, daß ihm keiner während der Gerichtsverhandlung einreden,

auch keiner einem Richter heimlich zusprechen oder die Richter ungebührlich umstehen durfe, auch daß dem Profogen eine Baffe gelaffen werde, damit er mit den Befangenen frei und ungehindert zu und von dem Gericht passieren könne. Er forderte nun die welche vor diesem kaiserlichen Gerichte zu schaffen hätten, auf, es zu thun. Der Profoß trat por und bat um die Erlaubnis, sich einen fürsprech (Unwalt) zu wählen, was ihm ebenso wie dem Ungeklagten gestattet wurde, den der Profoß hatte vorführen laffen. Die Unwälte wählten sich dann wohl noch je zwei Räte, mit denen sie die Sache besprachen. Nachdem der Vertreter des Profoßen die Unklage vorgebracht und den Strafantrag gestellt, auch der Gerichtsschreiber die auf den fall bezüglichen Urtikel des Urtikelbriefes verlesen hatte, verhandelte der fürsprech des Ungeklagten mit diesem und seinen Räten und beantragte dann wohl Vertagung der Verhandlung auf den künftigen Gerichtstag, die ihm nicht abgeschlagen werden konnte, da Aufschub auf Kundschaft und Zeugenbewerbung nach kaiserlichem Rechte gestattet war. Noch ein zweites Mal konnte der Ungeklagte eine Rechtsfrist nachsuchen, war aber spätestens am dritten Gerichtstage auf Schuldig erkannt, so drang der fürsprech des Profogen auf Erfüllung des Urteils. Der Schultheiß forderte ihn auf, den Richtern das Urteil vorzuschlagen, dieser weigerte sich, da er der Sache allein nicht verständig und weise genug sei und bat den Schultheißen, die Umstebenden zurücktreten zu lassen, damit er sich mit ihm und den Richtern ungehört besprechen könne. Die Richter ruckten nun auf den Bänken dicht an den Schultheißen heran und einigten sich über das Urteil, das von dem Gerichtsschreiber aufgezeichnet wurde. Auf eine nochmalige frage des Schultheißen an den fürsprech des Unklägers beantragte dieser die Verlesung des Urteils.

In E. fronspergers Kriegsbuche ist uns das Gerichtsversahren gegen Heinz Eenz von Bentz geschildert, der in trunkenem Mute auf der Wache einen seiner Genossen zum Balgen (Zweikampf) herausgesordert und den gebotenen frieden durch einen hinterlistigen Angriff verletzt hatte. Nach dem Artikelbriese wurden Betrunkene gestraft, als ob sie die Chat in nüchternem Zustande begangen hätten und ohne Gnade sollte an Leib und Leben bestraft werden, wer bei aufgeführter und besetzter Wache sich gebalgt, sowie der, welcher, nachdem friede gelobt war, einen andern geschlagen hätte.

Unter diesen Umständen konnte das Urteil nur auf den Tod lauten. Es bestimmte, daß der Ungeklagte durch den Prosoß dem Nachrichter überantwortet werden sollte. "Der soll ihn führen auf den freien Platz, da am meisten Volk beieinander ist, und ihm seinen Leib mit dem Schwerte entzwei schlagen, daß der Leib das größere und der Kopf das kleinere Teil sei". Mit den Worten: "Gnade Gott der armen Seele und gebe ihm nach diesem Leben eine fröhliche Auserstehung!" brach der Schultheiß den Stab entzwei und ließ durch den Prosoß den Verurteilten dem Freimann übergeben, der ihn nach dem Hochgerichte führte. War aber kein solches in der Nähe, so ließ der Prosoß den Gefangenen nach einem freien Platze führen,

dort einen Ring bilden und sprach zu den Umstehenden: "Ciebe Candsknechte, seht diesen armen Mann an, der sich durch den Wein hat überwinden lassen, weshalb er so gebunden, gefangen genommen und gerichtet werden nuß. Darum hüte sich jeder von euch; ihr seht, daß keinem etwas geschenkt oder nachgelassen wird". Nach dieser ernsten Unsprache ließ er durch den Nachrichter den Gefangenen im Ringe herumstühren, damit er Ubschied von den Genossen nähme und sie um Verzeihung bäte. Hierauf wurde er von dem Geistlichen auf den Tod vorbereitet, kniete nieder und der Nachrichter vollzog seine traurige Pslicht. Für ein ehrliches Begräbnis sorgte der Prosoß.



Hinrichtung. Rach Jost Unman im Kriegsbuche.

Bisweilen wurde das Verfahren durch das Schuldbekenntnis des Ungeklagten vereinfacht, aber auch durch umftändliche Zeugenvernehmungen verlängert und erschwert. Den letzteren ging eine sehr eindringliche Vermahnung vor Meineid voran und die Zeugenaussagen wurden aufgeschrieben und in der Gerichtslade ausbewahrt,

zu der drei Richter jeder einen Schlüssel hatten. Es kam auch vor, daß der Schultheiß mündlich das Urteil sprach. Dem Verurteilten war gestattet, ein Gnadengesuch
einzureichen. Außer auf hinrichtung durch das Schwert wurde wohl auch auf den
Strang erkannt und dann das Urtheil am nächsten Baume vollzogen, oder — namentlich
wegen Verrats — zur Vierteilung oder zum Rädern. Bisweilen wurde der Ungeklagte
"zu einem Schelmen" erkannt, das ist, für infam erklärt; dann führte ihn der Nachrichter auf den freien Platz, hieb ihm die zwei vordersten finger ab und verbot ihm
bei Verlust seines Cebens sein Cebtag weder in feld, Städten, flecken, Märkten,
Dörfern, zu Wasser oder zu Lande sich sehen zu lassen, zum teil grausamen Strafen
erklären sich aus der härte des damaligen Strafrechts, wie aus der Notwendigkeit,
in diesen Kriegerhausen die größte Strenge zu zeigen.

Neben dieser form des Rechts gab es noch eine andere aus den alten deutschen Genossenschieftenschen hervorgegangene, das Recht der langen Spieße, von dem sich in dem barbarischen Spießrutenlausen lange ein Überbleibsel im deutschen heerwesen gehalten hat. Das "Recht der langen Spieße" oder "mit den langen Spießen", nach Wahl der Genossenschaft dem Regimente bei der Errichtung zugesichert und beschworen, machte die gemeinen Candsknechte selbst zu Richtern und Strasvollstreckern. War es vom fürsten bewilligt, so ließ der Obrist eine ordentliche Gemeinde berusen und zeigte in dieser den Candsknechten an, "daß sich jeder vor Schaden hüten wolle, denn es müsse je einer des andern Strase sein".

Nachdem sodann der Artikelbrief verlesen war, damit jeder wüßte, was Rechtens wäre, ließ der Obrist ein Mehr machen, d. i. durch Mehrheit festsetzen, daß das Recht gelten sollte, und dann die Candsknechte darauf vereidigen, daß sie Zuwiderhandlungen gegen die Artikel durch drei Räte richten und ein gerechtes Arteil fällen wollten.

War nun ein Pflichtvergessener gefänglich durch den Profoßen eingezogen, so suchte der Profoß, der dann das Verfahren an Stelle des Schultheißen leitete, die Genesmigung des Obristen zur Berufung einer Gemeinde "an einem nüchternen Morgen" nach. Dem Angeklagten, wie der Gemeinde, wurde davon rechtzeitig Mitteilung gemacht.

War die Gemeinde zusammen und der Aing gebildet, so ließ der Profoß den Gefangenen in den Aing führen und redete die Candsknechte an: "Einen guten Morgen, liebe ehrliche Candsknechte, edel und unedel, wie uns denn Gott zu einsander gebracht und versammelt hat! Ihr wisset alle, wie wir anfänglich geschworen haben, daß wir wollen gut Regiment führen und halten, dem Urmen, wie dem Reichen, und dem Reichen, wie dem Urmen, allen Ungehorsam an denen zu strafen, die wider unser Regiment thun und eidbrüchig werden. Darauf, ihr lieben Candsknechte, begehre ich auf heutigen Tag ein Mehr, daß ihr mir helft solch Übel zu strafen, daß wir es auch bei andern Fürsten und Herren verantworten können". Der

feldweibel ließ nun im Auftrage des Profoßen ein Mehr machen und durch Handerheben feststellen, ob die Gemeinen damit einverstanden wären. Das weitere Verfahren glich zunächst dem bei dem Malesizgerichte der Geschworenen. Auch hier wurden fürsprech und Räte ernannt, von des Profoßen fürsprech wurde die Anklage erhoben und, wenn von dem des Angeklagten Widerspruch erhoben wurde, erfolgte die Verlesung der Zeugenaussagen. War nach dreimaligem Abtreten der Parteien die Klage als begründet erwiesen, so wickelten die fähndriche ihre fahnen zusammen und steckten sie mit der Eisenspitze in die Erde. Einer von den fähndrichen wandte



fürsprech und Räte. Nach Jost Unman im Kriegsbuche.

sich dann an die Candsknechte mit folgender Unsprache: "Ciebe ehrliche Candsknechte, ihr habt des Prosossen schwere Klage wohl vernommen, die er über den Hansen geführt hat. Darum thun wir unsere fahnen zu und kehren sie alle mit dem Eisen in die Erde und wollen sie nimmer fliegen lassen, bis über diese Unklage ein Urteil ergeht, auf daß unser Regiment ehrlich sei. Wir bitten euch auch alle insgemein,

ihr wollet im Rate unparteisch sein und ein Urteil fällen, so weit euer Verstand ausreicht. Wenn das geschieht, so wollen wir unsere Kähnlein wieder lassen sliegen in aller Maß und Gestalt, wie zuvor und bei euch thun, wie ehrlichen Kähndrichen zusteht".

Hierauf rief der Feldweibel einen Candsknecht in den Ring, und forderte ihn auf, ein Urteil abzugeben. Der aber wendete sich an seine Genossen mit folgenden Worten: "Ciebe Candsknechte, ich bin hier auf meinen Eid um einen Rat gefragt worden, aber ich bin der Sache allein nicht verständig genug. Darum begehre ich gute ehrliche Kriegsleute zu mir in meinen Rat im Ring und aus dem Ring, die Besehl haben, edel und unedel, soviel als vierzig Mann. Mit denen will ich aus dem Ringe an einen Ort gehen und bei ihnen Rat suchen treulich und ungefährlich, soviel unser Verstand ausweist."

Nachdem die Vierzig eine Zeit lang abseits beraten hatten, traten sie wieder in den Ring und ihr Sprecher teilte nun mit, was sie geratschlagt hätten, mit dem hinzufügen, daß sie, wenn ihnen ihr Vorschlag nicht gesiele, von dem ihren auf einen anderen Rat fallen möchten.

Man berief nun einen zweiten Aat unter denselben formen, dann einen dritten und ließ endlich nach vorhergegangenem Umschlag mit der Trommel die Abstimmung durch die Candsknechtgemeinde vornehmen. Der Angeklagte siel dann wohl auf die Kniee nieder und bat die Genossen um ein gnädiges Urteil.

Sobald das Urteil ergangen war, traten die Fähndriche wieder in den Ring, bedankten sich bei den Candsknechten, daß sie so bereit gewesen seien, gut Regiment zu stärken und zu halten, und so ehrlich und ehrenhaft, zogen ihre fahnen aus der Erde, warfen sie in die Höhe, ließen sie fliegen und zogen mit ihnen nach Osten und ließen eine Gasse bilden.

Während das geschah, ließ der Prosoß den armen Mann — wie der Ungeklagte genannt wurde — beichten und führte ihn dann in die Gasse. Er ließ nun unter dreimaligem Trommelschlag verkünden, daß die Gasse wohl geschlossen werden müsse, denn, in wessen Lücke der Verurteilte aus der Gasse ausbreche, der müsse in seine Fußstapsen treten.

Hierauf führte der Profoß den Gefangenen dreimal in der Gasse auf und ab, damit er von allen sich verabschiede und Verzeihung erbitte und zusichere. Auch die Fähndriche traten heran, redeten dem armen Manne zu, sich tapfer und unverzagt zu benehmen, und versprachen ihm, daß sie ihm auf halbem Wege entgegenkommen und ihn erledigen würden. Und von neuem ertönte die Tronnnel. Der Profoß ließ umschlagen, daß keiner bei der nun folgenden Exekution alten Neid oder Schaden rächen solle. Die Landsknechte ließen nun die Spieße nieder, die fähndriche stellten sich am Ende der Gasse, die Spitze der Jahne dem Verurteilten entgegengestreckt, auf und der Profoß schloß den armen Mann aus den Eisen, in die man ihn nach Beendigung des Gerichtsversahrens wieder gelegt hatte. Erst bat der Profoß, dann

sein Fürsprech den zum Tode Verurteilten um Verzeihung, mit dem Bemerken, was er gethan habe, habe er um des Regiments willen thun müssen; hierauf stellte der Profoss den armen Mann vor sich, gab ihm drei Streiche im Namen des Vaters, des Sohnes und des heiligen Geistes auf die rechte Uchsel, stellte ihn vor die Gasse und hieß ihn durch dieselbe laufen.



Recht der langen Spieße. Nach Jost Anman im Kriegsbuche.

Und nun stürzte sich der dem Tode Geweihte in die ihm entgegenstarrenden Spieße seiner Genossen; je unverzagter er vorwärts drang, um so schneller war sein letzter Gang beendigt und sank er nun, aus zahlreichen Wunden blutend, nieder und hauchte seinen Utem aus, so kniede die Gemeinde der Landsknechte, die eben das Rächeramt geübt hatte, nieder und betete inbrünstig für die Seele des Gestorbenen. In Reih und Glied aufgestellt, zogen die Landsknechte nun dreimal um den Leichnam des von ihnen Gerichteten, dreimal schossen die Schützen ihre Büchsen über ihm ab im Namen der heiligen Preifaltigkeit, dann wurde wieder ein Ring gebildet.

In diesen trat der Prosoß, bedankte sich bei dem hellen Hausen, daß sie so chrlich gutes Regiment zu führen und halten geholsen hätten, knüpste daran die ernste Mahnung, daß sich jeder des andern Strase zum Beispiel nehmen möge, und wiederholte die erst dem Verurteilten gegebene Versicherung, daß er lediglich um des guten Regiments willen die Exekution habe vollziehen lassen.

Diese Versicherung war nicht überstüssig, denn bei den herrschenden Unschauungen war die Möglichkeit nicht ausgeschlossen, daß ein freund des Gerichteten die Verspslichtung fühlte, den Tod desselben zu rächen. Der Profoß that deshalb nur, was zu seiner eigenen Sicherheit nötig war, wenn er betonte, daß er lediglich als Beamter,

ohne jede persönliche Rücksicht, gegen den Ungeklagten vorgegangen sei.

Auch seitens des Schultheißen pflegte bei der Entlassung des Regiments ein ähnlicher hinweis zu erfolgen. Nachdem der Obrist, die hauptleute, fähndriche 2c. sich von den Candsknechten verabschiedet und ihnen für ihre Thätigkeit gedankt hatten — der Ausdruck "Abbanken" ist von diesem Gebrauche hergeleitet — trat der Schultheiß in den Ring und teilte der Gemeinde mit, wo er seinen Aufenthalt nehmen würde, damit jedermann in der Cage wäre, sich durch Einsicht in die Acten zu überzeugen, daß alle Rechtsformen bei den gefällten Urteilen beobachtet seien.

5.

## Von der Candsknechte Bewaffnung und Kampsweise.

Der angeworbene Candsknecht mußte alles, was ihn zum Krieger machte, mit in das Regiment bringen, Blechhaube oder in späterer Zeit hut und Wams, Brust-harnisch und Schuhe, Schwert und Spieß oder Hellebarde, oder auch einen sogenannten Zweihänder, ein gewaltiges Schlachtschwert, das mit beiden Händen angefaßt und geschwungen wurde, oder eine Hakenbüchse. Wie in der Kleidung die größte Mannigsaltigkeit herrschte, Form und Farbe des Wamses, der Brustkleider und der Schuhe, Größe und Gestalt der Kopsbedeckung jedem Einzelnen überlassen blieb, so boten auch die Wassen der Candsknechte die mannigsaltigste Ubwechselung und mit den von einem Regimente geführten Wassen hätte sich oft mit leichter Mühe ein interessantes Zeughaus ausstatten lassen. Auch das trug dazu bei, das Bild eines Fähnleins Candsknechte überaus malerisch zu gestalten.



Zweihänder. Uns Poten, Handwörterbuch der Militärwissenschaften.

Underseits machte diese Ungleichheit der Bewassnung ein kunstgerechtes Einegerzieren oder Drillen der Candsknechte fast unmöglich und es verging denn in der That mehr als ein Jahrhundert, ehe das "Drillen" der Krieger üblich wurde, das dann unmittelbar vor dem dreißigjährigen Kriege seinen höhepunkt erreichte, so daß Johann Jacob von Wallhausen, der Stadt Danzig Obrist, in seiner mit schönen Bildern verzierten "Kriegskunst zu fuß und zu Pferde" hundert und dreiz und vierzig Tempos für die Musketiere und einundzwanzig sür die Spießträger verzeichnete — eine Pedanterie, die den Candsknechten zu Maximilians Zeiten ebenso lächerlich vorgekommen wäre, wie sie einem heute ausgebildeten Soldaten erscheinen muß.

Im engsten Jusammenhang mit dem Mangel an individueller Ausbildung der einzelnen Krieger stand nun die Gewohnheit der deutschen Candsknechtsheere, in Massensangriffen und Massenabwehr ihre Stärke zu suchen. In offenem felde mit gedrängtem Spieße oder Hellebardenwalde auf den feind einzudringen oder in sest geschlossenen Gliedern gegen Schanzen oder Besestigungen stürmend anzulausen, das galt den Candsknechten als ihre höchste Berufsausgabe, und für unüberwindlich hielt man lange Zeit die gevierte Ordnung, in der die fähnlein oder in großen Schlachten ganze Regimenter aufgestellt zu werden pflegten. Selbstverständlich war jedoch die Ausstellung der Candsknechtregimenter, welche zuweilen aus zehntausend Mann bestanden, durch die Natur des Kampsplatzes, wie durch die besondern Verhältnisse bedingt und desbalb von aroßer Mannigsaltiakeit.

Bei der gevierten Ordnung ging in der Regel dem Gros des Regiments "die Blutfahne" voraus, eine kleine Schaar von Männern, die freiwillig oder durch das Coos bestimmt die Aufgabe hatten, den ersten Anlauf auf die feinde zu machen oder den ersten Ansturm der Gegner auszuhalten.

E. fronsperger hat auch dem Umt und Befehl der "Cäufer" einen besondern Abschnitt gewidmet, aus dem wir ersehen, daß die Bestimmung der Cäuser meist in der Weise erfolgte, daß die Rottmeister in den einzelnen Rotten durch Würselspiel entscheiden ließen, wer verpflichtet sei, sich dem verlorenen Hausen beizugesellen, der seinen eigenen Hauptmann, fähndrich 2c. hatte. Der "verlorene Hause" wurde diese Schaar genannt, "Cäuser" hießen die deutschen Candsknechte die Einzelnen, die von den Franzosen als "enfants perdus" bezeichnet wurden. Oft genug waren sie in der

That verloren, sei es nun, daß sie als "Katbalger" bei dem Versuche durch schräge hiebe mit dem Zweihänder auf die seindlichen Spieße Lücken in dem Speerwalde der feinde zu verursachen, gleich anfangs niedergestoßen oder bei unglücklicher Wendung des Kampses ihrem Geschick überlassen wurden. Bisweilen wurden diesem "verlorenen haufen" Landsknechte eingereiht, welche ihr Leben nach den strengen Bestimmungen des Urtikelbriefs verwirkt hatten und denen der Obrist gestattete, sich selbst einen ehrlichen Tod im Kampse zu suchen oder durch todesmutiges Kämpsen ihre frühere Schuld zu sühnen.

Dor der gevierten Drdnung war auch noch wenigstens in der ersten Zeit der Platz für den Obristen und die Hauptleute des Regiments. Erst später machte sich die Unsicht geltend, daß der oberste Besehlshaber, von dessen Ceitung die ganze Entscheidung und oft das Wohl und Wehe des ganzen Regiments abhing, hinter den Gliedern und nicht vor denselben in gefährdeter Stellung seinen Platz zu wählen habe — aber von Georg von Frundsberg und seinen Zeitgenossen wird uns berichtet, daß sie ihren Heeren voranschritten oder voranritten.

Vor der gevierten Ordnung war auch, ehe die eigentliche Schlacht begann, der Tummelplat für einzelne besonders kampflustige und durch Körperstärke oder Geschicklichkeit in der Waffenführung ausgezeichnete Krieger, namentlich auch für adelige Belden, die hier eine willkommene Belegenheit fanden, die Beldenthaten der Ritterzeit angesichts einer Zuschauerschaft wieder aufleben zu lassen, die ebenso sachverständig, als zur Unerkennung geneigt war. Waren auch viele Ritter, sobald es sich um einen ritterlichen Kanuf außerhalb des Gebietes des Hergebrachten handelte, tropig zurückhaltend und mit Außerungen, wie: "Wir sind nicht gekommen, um zu fuß zu fechten", oder: "Sollen wir unfer edles Blut gegen Bauern wagen?" übermäßig freigebig, so fehlte es doch auch zu keiner Zeit an wackern Edelleuten, die, den homerischen Belden nachahmend, die Capfersten der feinde herausforderten, mit ihnen den Einzelkampf zu bestehen, oder den Berausforderern unerschrocken entgegentraten. So schritten, ebe die Schlacht bei Ravenna begann, fabian von Schlaberndorf, der riefigste Mann in Europa, und Johannes Spät von Pflumern, die häupter mit grunen Kränzen geschmückt, aus dem Bliede und forderten zwei Spanier zum Einzelkampfe heraus. Sie fanden zwei Gegner, die sich ihnen stellten, aber ehe es noch zum Kampfe zwischen dem ersten Paare kam, stürzte Spät von einer Kugel zum Tode getroffen nieder; der riesige Schlaberndorf aber tötete seinen feind, doch nur um sich sofort auf das vorderste Glied der Spanier zu stürzen und mit Aufopferung seines eigenen Cebens seinen Benossen Bahn in die Reihen der feinde zu brechen. Mur dem Verräter versagten sich deutsche Landsknechte zum Zweikampf — wie denn in der Schlacht bei Pavia die Herausforderung, welche Georg Cangenmantel aus Augsburg aus der in frangösischem Solde fämpfenden schwarzen Schaar (Bande noire) den führern der Deutschen, Georg von frundsberg und Marg Sittich, zurief, mit Schmähworten erwidert wurden. Tobende Stimmen riefen frundsberg und Sittich ju, der Berräter

am Vaterlande sei es nicht wert, mit ihnen den Einzelkampf zu bestehen, und mehrere Kugeln streckten den Verwegenen nieder, der es gewagt hatte, die Ehre des Zweiskampfes für sich in Unspruch zu nehmen, obwohl er im Solde des Keindes kämpste.

Die gevierte Drdnung wurde in der Weise hergestellt, daß so viele Reihen oder Rotten hintereinander aufgestellt wurden, als in der ersten Reihe Krieger standen, so daß also ein regelmäßiges Viereck gebildet wurde. Die vorderste dem feinde zugewandte Linie des sogenannten Igels bestand aus drei Gliedern der am besten gerüsteten Candsknechte mit langen Spießen, in ungerader Zahl, um für die eingelegten Wehren der hintermänner Lücken zu lassen. Es folgten dann mit hakenbuchsen bewaffnete Doppelföldner, die allerdings späterhin in besondern haufen an die Seiten des Vierecks, auch wohl hinten und vorn "angehenkt" zu werden pflegten, oder ein "Blatt" mit hellebarden oder Zweihandern bewaffnet, das die vordersten drei fahnen umgab; wieder starrte ein Wald von Spießen, in dessen Mitte die Träger furzer Wehren, der Hellebarden und Schwerter, vier fahnen umgaben, und hinter diesen stand, die hintersten drei fahnen umgebend, von Trägern langer Spieße vorn und hinten eingefaßt, der Rest der kurzen Wehren. Die hinterste Reihe bildeten wieder eine oder einige Reihen der tüchtigsten und zuverläffigsten Doppelföldner, welche, wie die Hauptleute, die Aufgabe hatten, Zaghafte vorwärts zu treiben und etwaige Dersuche zu fliehen durch Niederstoßen der feiglinge zu verhindern.

Der so in geschlossenem Diereck undurchdringlich in einander verschränkte "helle Haufen" bewegte sich, sobald das Heer vorwärts ging, in wuchtigem Sturmschritte vorwärts, je drei Tritte auf fünf deutlich markierende Schläge der Trommel machend, zu welchen der Landknechtswitz den Trommelreim "Hüt dich, Baur, ich komm!" gemacht hatte. Man rühmte diesem fünftact nach, daß er das Gemüt zur Kühnheit stimme und die Leibeskraft erhalte.

Ehe es aber zum Vorwärtsmarsche kam, hielt meist einer der Führer eine kurze Unrede an die Krieger, die er als "liebe Brüder und Candsknechte" begrüßte, und forderte sie auf, ihrer Kraft und Mannheit eingedenk zu sein und ihrem Vaterlande Ehre zu machen, auch auf keinen andern, als auf sich selbst zu rechnen. Die Unsprache schloß wohl mit dem namens Aller von dem obersten Führer abgelegten Gelübde, zu Ehren Gottes einen Tag bei Wasser und Brod zu fasten, wenn Gott ihnen den Sieg verleihen würde. C. fronsperger erzählt freilich auch von Ansprachen andern Inhalts. "Liebe Gesellen, liebe Knechte — lautet die eine — seid frisch und getrost; wir wollen, so Gott will, heute Ehre einlegen und reich werden." Über diese Rede bezeichnet er ausdrücklich als "heidnische Weise".

Unverbrüchlich beobachteten die deutschen Candsknechte die Sitte, ehe sie in die Schlacht gingen, auf die Kniee niederzufallen, ein kurzes Gebet zu verrichten und auch wohl ein geistliches Sied anzustimmen — eine Sitte, welche der italienische Geschichtschreiber P. Jovius mit der Furcht der Deutschen vor den seindlichen Kanonenkugeln zu erklären versucht hat. War das Gebet beendet, so warsen nach alter Sitte

fämmtliche Krieger mit hohler Hand aufgenommenen Staub oder Erdschollen hinter sich oder schüttelten sich den Staub von den Schuhen und Wämsern. Damit weihten sie sich, indem sie sich sinnbildlich alles Irdischen entledigten, dem Schlachtengeschicke.

Hatte das Heer die Absicht, den feind nicht anzugreifen, sondern den Ungriff zu erwarten, so wurde ein "Igel" gebildet. Entweder in freisrunder oder in gevierter Aufstellung nahm die Mannschaft des "hellen Hausens" die Schützen, sowie die nur mit kurzer Wehr bewassenen Knechte in das Innere des Vierecks oder Kreises aus, indem sie die Spiese fällte und nach allen Seiten Front machte. Das vorderste Glied kniete dabei gewöhnlich nieder, hielt die Spitze des Spieses in Brusthöhe der anstürmenden Pferde, indem es das Spiesende gegen den Erdboden stemmte, und streckte überdies den Angreisern auch noch das Schwert entgegen. In der modernen Kriegskunst ist das Carrée ein Rest jenes "Igels".

E. Fronsperger giebt in seinem Kriegsbuche auch eine Unweisung für eine Schlachtordnung, die wir ihrer Driginalität wegen im wesentlichen mitteilen. Darnach soll der feldherr anfangs ergründen, ob der feind mächtiger, wohlgelegner d. h. gunstiger aufgestellt, besser geruftet, in der Gefahr unverzagter, zu Roß oder zu fuß stärker oder mannhaftiger, mit leichter oder schwerer Rustung fertiger, mit Plat, Sonne oder Mond, Luft, Zeit und andern dergleichen Vorteilen und Gegenwehren bereiter, flüger und trublicher oder zaghafter bewehrt sei, danut er jedem seinen eigenen Vorteil entgegenstelle und erkennen möge, wie und was zu thun und zu lassen fei. Zum zweiten soll er darauf halten, daß er von den feindlichen Reifigen und fußknechten vor der Schlacht einige gefangen nehme, durch welche er seines feindes Unschläge erkunde, damit er ihnen klüglich zuvorkomme oder sie abwende, darob der feind nicht wenig erschrecken werde. Die Gefangenen, welche weibisch weinen und um Gnade bitten, foll er den Candsknechten zeigen mit dem hinweis darauf: mit welch' nichtigem und unmännlichem feinde sie sich zu schlagen hätten; den frechen aber foll er behende erwürgen, es ware denn, daß er etliche der Seinen mit ihm auslösen könnte. Zum dritten soll er einen mittelmäßigen verlorenen haufen auslesen oder die freiwilligen Knechte zum Angriff mit handrohren an der Seite so behenken, daß sie ihren flügel vorwärts an die Spitze schwenken und im Schwenken abschießen und an der anderen Seite zum Caden hinter den haufen abweichen. Ebenso follen auch die reifigen Schützen thun. Zum vierten soll er die anderen haufen so ordnen, daß die weniger gut bewaffneten an die Höhe eines hügels und die Schwerbewaffneten in die Ebene gestellt werden, auch soll er die schwächsten dem linken flügel des feindes gegenüber stellen. Zum fünften soll er jede Dronung nicht zu dünn ausdehnen, noch zu dicht zusammenstellen, damit sie nicht leicht durchbrochen, noch eingeschlossen wird. Zum sechsten soll er eine jede Dronung vor dem Winde und dem Sonnenscheine geschützt aufstellen und die Knechte zum Angriff mit Steinen, Staub, Sand und hagelgeschütz versehen und mit allem, was die Augen blenden mag. Zum siebenten foll er mit der leichten Reiterei bis an des feindes Ordnung

einen großen dicken Staub machen und hinter ihnen einen wohlgeordneten haufen in des feindes Rücken schwenken und ihn angreifen lassen oder auch mit den andern Haufen vom Ungriff zurückweichen und einen bestellen, der in die getrennt nachrückenden feinde einbricht, bis er selbst sich mit den weichenden haufen wenden und die feinde angreifen kann. Zum achten verstecke er auf beiden Seiten einige Reisige und fußknechte samt einigen Troßleuten, daß sie zu Roß und fuß an einem recht sichtbaren Drte, etwa über einen hügel herab, bei seinem Vorrücken nicht weit vom feinde ihm zufallen und den Seinen tröstlich zusprechen, als käme ihnen Gulfe. Das werde die Seinen stärken und den feind entmutigen, besonders wenn sie sich geschwind gegen den feind wenden und sich tapfer auf ihn werfen. Zum neunten soll er Schlachtschwerter, hellebarden und dergleichen kurze Wehren zu Schwertschlagen verordnen, wenn die Heere so nahe auf einander rücken, daß die langen Wehren nicht mehr zu gebrauchen find. Zum zehnten soll er mit Stricken oder Seilen einen Verschlag wie für das Wild herrichten, damit er in erdichteter oder erzwungener flucht die nacheilenden unbedachten feinde wie in eine fischreuse treiben mag. Zum elften soll er einige mit des feindes kleidung, Zeichen und Sprache zu den feinden schicken, die an den Orten, wo der feindliche Obrist nicht ist, schreien, ihr Obrist sei mit einigen hauptleuten erstochen. Zum zwölften soll er eine feste Nachhut halten, damit sich die flüchtigen hinter ihr sammeln, auch Schwache erquicken und stärken können. Zum dreizehnten soll er einige Rotten auserlesen, aus welchen seine Befehlshaber im Notfall Ersat für die Müden und Verwundeten nehmen können. Zum vierzehnten soll er öffentlich ausrufen vor dem haufen und gebieten, daß den, welcher weichen wurde, der Mächststehende töten soll; auch daß keiner einen gefangen nehme oder auch nur eines hellers Wert plündere bei Verlust des Gutes, der Ehre, des Ceibes und des Cebens, ehe nicht der feind gänzlich geschlagen und besieget sei, und daß die Nachhut darauf halten und sehen und alle, die dabei ergriffen werden, erstechen soll! Zum fünfzehnten soll er auch etliche ritterliche Männer bestellen, die mit quer vorgehaltenen Spießen unter der anlaufenden feinde Spieße springen und sie überhoch treiben, damit die vordersten Glieder an dem Stechen gehindert und die Seinen zum Stechen in Vorteil gebracht werden. fronsperger bemerkt übrigens, da jede Schlachtordnung nach Zeit und Drt und Urt des feindes sich richten muß, könne man sie nicht wohl in bestimmte Regeln bringen, es sei vielmehr notwendig, daß die führer eines heeres nicht allein darum erwählt werden, daß sie adelig, reich, aus berühmtem und mächtigem Geschlechte, von zahlreicher Verwandtschaft, tüchtige Trinker und Raufbolde, groß und stark, als Kriegsleute in hohen Umtern gebraucht und von fremden herren reich besoldet worden sind, sondern — wenn auch arm doch fromme, aufrichtige, kluge, weise, unverzagte, unerschrockene, treue und standhafte Männer sind und geschwind, klug und siegreich gehandelt, ihrem herrn Ehre und Ruhm erstritten, Gottesdienst und Gottesfurcht gepflegt, Cand und Ceute beschirmet und Gericht und Recht freunden und feinden gefördert haben. "Solche Männer,

meint er, haben dann die Kugel in der faust, können sie auch allein selbst werfen und andere werfen lehren".

Da die deutschen Candsknechtsheere aus Männern der verschiedenen deutschen Stämme zusammengesetzt waren und die bürgerliche Zerrissenheit Deutschlands in jener Zeit schon weit fortgeschritten war, so sehlte es den Candsknechten an einem nationalen Schlachtruse, einer allgemeinen Schlachtlosung, wie sie Spanier und Franzosen hatten. In manchen Kämpfen hörte man wohl von den Deutschen den heiligen Georg, den Drachentöter, anrusen, der als das Vorbild eines tapfern Kriegers galt, wie die Schweizer den St. Ursus anriesen, nneist aber erscholl nur vor dem Sturmangriffe auf offenem felde ein kräftiges und heraussorderndes: "Her! her!" den feinden entgegen, das den Gegnern die Bereitschaft zu kämpsen kundgeben sollte. Das "Her! Her!" das soviel heißen sollte, als "Kommt heran, wenn ihr es wagt! Wir sind kampsfertig!" hatte, wie Varthold bemerkt, immer mehr Sinn, als das asiatisch barbarische Hurrah, welches die mitteleuropäischen heere der Neuzeit von den Kriegspolsen des Ostens entlehnt haben.

Nach diesen Vorbereitungen begann der Kampf, der in weitaus den meisten fällen zum Handgemenge wurde. Wer mit Niederlegung der Waffen sich ergab, fand, wenn man sich unter den Kriegführenden über den "zuten Krieg" verständigt hatte, Gnade und standesgemäße Behandlung; war aber, wie das namentlich in den Kämpfen vorkam, in denen Schweizer und Deutsche sich einander gegenüber standen, "der böse Krieg" ausgerufen, so wurden alle in die Gewalt der Feinde Gefallenen erbarnungslos getötet.

Begen das Ende des sechzehnten Jahrhunderts artete der "gute Krieg" aus. Wenn seindliche Heeresabteilungen von ungleicher Stärke sich begegneten, zählte man sich gegenseitig ab und die schwächere ergab sich ohne Widerspruch der stärkeren. Dabei wurde allerdings unnüges Blutvergießen vermieden, aber der Krieg selbst nahm dabei einen so wenig ernsthaften Charakter an, daß er zum reinen Schachspiele wurde.

Vornehme Gefangene gehörten dem an, dem sie zuerst ein Pfand gegeben hatten. Man hütete sie sorgfältig, die ein Kösegeld gezahlt oder Bürgschaft gestellt hatten, und es wurde mit großer Strenge darauf gehalten, daß einem Feinde, dem ritterliches Gefängnis zugesagt war, das gegebene Versprechen treu gehalten wurde. Dagegen wäre die Ausbewahrung der gemeinen Kandsknechte, die ein Kösegeld nicht zahlen konnten, zu umständlich gewesen. Man entließ sie deshalb gewöhnlich gegen "Verstrickung", d. h. gegen das Versprechen, innerhalb einer gewissen Zeit dem Kriegsherrn, in dessen Dienst sie gestanden hatten, nicht zu dienen, — eine Jusage, gegen deren Wirkung der Artikelbrief schützte, welcher im voraus einen solchen Eid für nicht bindend erklärte. Hatten sich die Knechte "liederlich" ergeben, so gab man ihnen wohl einen weißen Stecken mit auf den Weg, um sie als Vagabunden und Bettler zu kennzeichnen.



Rampf der Candsknechte. Rady Jost Umman im Kriegsbuche.

Das Gesagte gilt nur von dem eigentlichen Candsknechtsheere, dem Juxvolke, neben dem jedes größere Heer noch Reiterei und seit der Schlacht bei Ravenna im Jahre 1512 auch Artillerie enthielt. Die erstere erschien noch lange Zeit in ritterlicher Rüstung mit Helm mit Visier, Halsberg, Ceibharnisch, Schulterstücken, Armschienen, Eisenschurz, Beinschienen, Kniedlättern und Eisenhandschuhen auf eisengepanzertem Rosse und führte außer der eschenen mit fähnchen geschmückten Streitlanze Schlachtschwert oder Streitart am Sattel und an der Hüste den "Misericorde" genannten Dolch, mit dem man dem feinde den Gnadenstoß versetzte. Doch seit der letzte Connetable (der Titel ist aus Comes stabuli — Marschall entstanden) von Frankreich in der Schlacht bei Pontcarra 1591 ganz allein mit dem Degen einem savoyischen Hauptmann entgegenritt, um seine Behauptung zu erweisen: "Nichts ist leichter, als einen Canzenstoß zu parieren!" und den feind, dessen Canze parierend, mit einem Stiche tödtete, kan die Canze in Verachtung. Doch gestattete sich der berühmte

Kriegsfürst Wallenstein noch im dreißigjährigen Kriege den Lugus einer berittenen Leibwache mit Lanzen, deren Befehlshaber Oktavio Piccolomini war. Die Behauptung der adelsstolzen französischen Reiter, daß ihre Scharen, mit der unvergleichbaren Kraft deutschen fußvolks vereint, unbesieglich seien, läßt übrigens keinen Zweisel darüber, daß es mit der militärischen Bedeutung der Reiterei in der Hauptsache vorüber war-



Reisige. Nach Jost Umman im Kriegsbuche.

Dagegen kam bereits unter Maximilian I. die Artillerie oder Arkeley in der Uriegführung, auch in offener feldschlacht zur Geltung. Max, der Schöpfer der Candskechte, hat auch die neue Kunst der Arkeley erdacht und geübt und selbst Geschütze gegossen und gebohrt, wie er denn auch Meisterschüsse zu erfinden eifrig benunht war.

Sein Beispiel fand lebhafte Nachahmung bei den ausgezeichnetsten Candsknechtsführern, Georg von Frundsberg und Franz von Sickingen, wie bei den fürsten, und schon in Karls V. erster Regierungszeit führte man lange Züge von Kanonen mit geübten Mannschaften mit in den Krieg, von der hundert Centner schweren, eine hundertpfündige Eisenkugel schleudernden Scharfmetze, zu deren Ausrüstung hundert und dreiundsechzig Pserde gehörten, dem siedzigpfündige Kugeln schleudernden Basilisken, der fünfzig Centner schweren und fünfzigpfündige Eisenkugeln schießenden Nachtigall und der Singerin herab, die zu den fünfzehnpfündige Eisenkugeln schießenden Notschlangen und den zwanzigpfündige Steinkugeln wersenden achtspännigen Geschützen, die nit den Namen Wilder Mann, Bauer, Sau, Ochs oder Affe belegt wurden, den mit drei Pserden bespannten fünf Psund Eisen schießenden Halbschlangen oder Falkonen und den noch leichteren falconets und Scharfentinlen. Auch fußeartilleristen gab es, welche große Musqueten oder Hakenbüchsen führten, die ihres unbehilsschen Upparats wegen einem Böller ähnlicher waren, als unsern heutigen Gewehren. Dieser Geschützug bildete bald eine besondere Abteilung des Heeres und in ähnlicher Weise, wie das fußvolk und die Reiterei, hatte auch die "Artvllerie" oder Urkeley ihre Stusenleiter von Ünstern und Besehlen, ihren Prosoß und ihren Croß. Natürlich ging die Ausbildung der Artillerie nur sehr allmählich vorwärts und so



Beschiefung und Bestürmung einer Stadt.

dürfen wir uns denn nicht wundern, daß lange Zeit hindurch die mit solchem Aufwande von Menschen und Pferden in den Krieg geführten Geschütze meist nur im Beginn der Schlacht Verwendung fanden, indem sie gewissermaßen das Vorspiel zur Schlacht mit ihrem Donner veranstalteten. Bei mangelhafter Fertigkeit in der Bedienung der Geschütze schwieg in der Regel dieser Donner bald und nicht selten wurden die gewöhnlich vor der Ordnung aufgestellten Kanonen von den Feinden im Sturm genommen, weshalb es bald üblich wurde, das beste Fußvolk zum Schutze des kostbaren Geschützes aufzustellen. Bei dieser Art der Verwendung konnte selbstwerständlich die Artillerie nicht die Bedeutung in der Feldschlacht erlangen, die sie in der heutigen Kriegssührung hat. Dafür war sie von um so größerer Wichtigkeit bei der Beschießung der Burgen oder Städte.

Zur Zeit Karls V. gab es in den Heeren auch einen besonderen Brandmeister, der das Sengen und Brennen in den angegriffenen oder eroberten Ortschaften zu



Brandmeister. 2ach Jost Amman im Kriegsbuche.

besorgen hatte. Ihm war eine Abteilung von Brandknechten beigegeben. Ohne besondere Erlaudnis seines Vorgesetzten durfte der Brandmeister nirgendwo brennen oder brandschatzen, es wäre denn, daß er den Austrag erhalten hätte, durch feindesland zu streisen und dem feinde durch Aiederbrennen von einzelnen Gebäuden oder Ortschaften möglichst Abbruch zu thun.

Don ihm dichtet Ceonhard fronsperger:

Ich bin zu feld der Brandmeister. Wann der feind hält die Gegenwehr, Daß es schwerlich ist zu g'winnen, So greif ich'n dann an mit Brennen Auf Besehl der obersten Herrn. Allsdann brenn ich nahe und fern Mit mei'm zugeordenten Mann. Was aber Huldigung will thun, Gebrandschaft wird, die laß ich bleib'n Und gegen sie den Brand vermeid'n.

Weder ich, noch von meinetweg'n Niemand mit Brennen niederleg'n, Sondern bei der Brandschatzung son (lassen) Bleiben, wie ich geschworen hon (habe) Und den Artifelsbrief vermeld't. Weiter hab ich sonst in dem feld Nichtzit (Nichts) zu thun, denn daß ich soll Meine Brandknecht' verhüten wohl, Daß sie sich Brennens nicht anmaß'n, Bis uns der Obrist thut zulass'n.

6.

## Rühmliche Kriegsthaten der Candsknechte.

Ursprünglich hatte Maximilian I. die Candsknechte geschaffen, um sie in dem burgundischen Kriege zu verwenden, den er zur Behauptung der burgundischen Erbschaft zu führen hatte. Der Gedanke, daß deutsche Candsknechte in fremden Diensten kämpfen würden, hatte dem Schöpfer des Candsknechtswesens gewiß fern gelegen.

Die Verfassung des deutschen Reichs gestattete aber den deutschen Solen, sich selbst in den Dienst fremder Fürsten zu stellen und Streitgenossen sür den Dienst im Auslande zu werben, so lange von dem Reichsoberhaupte kein Verbot ergangen war. Tun bedurften aber vor allem die französischen Ritter der deutschen Landsknechte, so oft die geldgierigen Schweizer, die sie seit dem Tage von St. Jacob zuerst mit Vorliebe in ihren Vienst nahmen, sich ihnen versagten. Und dieser Gegensatz der deutschen Landsknechte gegen die Schweizer war ja gewissermaßen schon bei der Schöpfung der Landsknechte vorgesehen, da sie die oberländischen Knechte zum Unterschied von den schweizerischen Gebirgsknechten genannt wurden.

Bei der wechselnden Verwendung der Schweizer und Candsknechte gegeneinander, dem Handwerksneide Beider, und der schon längst vorhandenen nationalen Abneigung der Schwaben und der Schweizer konnte es nicht überraschen, daß sich zwischen ihnen ein heftiger Haß entzündete, der zur Vernichtung einer der beiden Parteien führte,

wo sie auf dem Schlachtfelde zusammentrafen. Die größere kriegerische Übung der Schweizer verschaffte ihnen in dem Schwabenkriege Maximilians I. das Übergewicht und der Kaiser nußte sich entschließen, in dem Frieden vom 22. September 1499 die Unabhängigkeit der Schweiz vom Reiche anzuerkennen, insosern den Eidgenossen die Bezahlung der Reichssteuer und die Anerkennung des Reichskammergerichts nachzgelassen wurde — ein Zugeständnis, das zur förmlichen Costrennung der Schweiz vom Reiche führte. In den Kämpfen um Mailand, in denen zuerst deutsches fußzvolk mit Bewilligung des Reichs den Franzosen beistand, schwankte die Wage, mit der Schlacht bei Marignano war der Ruf der Unbesiegbarkeit der Schweizer gebrochen und durch die Schlacht bei Bicocca in der Nähe von Mailand 1522 und die Schlacht bei Pavia 1525 ward der Ruhm der deutschen Candsknechte sest

Schon 1496 hatte ein Candsknechtsobrist Hederlin, den der Kaiser nach dem Abzuge des Königs Karl VIII. von Frankreich aus Neapel nach Unteritalien geschickt hatte, im Kampfe mit französischen Hommesd'armes mit seiner Truppe einen glänzenden Beweis deutscher Capferkeit abgelegt. Uls die Franzosen auf Manfredonia zogen, um sich der einträglichen Zölle der Halbinsel zu bemächtigen, stießen sie auf ein von Hederlin selbst geführtes fähnlein Candsknechte, welches auf dem Marsche war, um sich mit einem größeren Haufen in Luceria zu vereinigen. Obwohl sich hederlin einem an Zahl überlegenen Reiterhecre gegenübersah, ließ er sich nicht einen Augenblick beunruhigen. Die Candsknechte bildeten in gewohnter Weise den Igel. wehrten die Unstürmenden mit hakenbüchsen und langen Spießen ab und setzten ihren Weg fort. Darüber erzurnt, ließ der Unführer der feinde, Cantillo Vitelli, fie von vier Schwadronen verfolgen und mit unaufhörlichen Büchsen- und Urmbrustschüssen beunruhigen. Da öffnete sich plötzlich der Jgel, zweihundert hakenschützen sprangen vor und warfen sich mit foldem Ungestüm auf die Reiter, daß selbst der Kern derselben ins Wanken kam. Aber inzwischen waren andere Reiterscharen herbeigeeilt, das häuflein der Candsknechte lichtete sich mehr und mehr und aus zahlreichen Wunden blutend fank hederlin zu Boden. Bald hatten die hakenschützen ihr Pulver und Blei verschossen, aber unerschrocken rückten die Candsknechte weiter vor. Endlich gelangten sie an das abschüssige Ufer eines flüßchens und nun mußten sich die bis dahin fest geschlossenen Blieder trennen und die Leiche ihres wackern Kührers zurücklassen, die sie auf einem Pferde bis dorthin mit sich geführt hatten. Trots des unvermeidlichen Todes dachte niemand an Ergebung. Von den Rittern, die Camillo Vitelli hatte absitzen lassen, am jähen Ufer erwartet, fielen sie als Helden und die letzten fanden ihr Grab in den blutgeröteten Wellen des Bergstroms.

Uls sich später der Kaiser mit den Königen von Frankreich und Spanien und dem Papste Julius in der Liga von Cambray gegen die stolze Republik Venedig verbündete, welche Italiens schönste Städte, kaiserliche, wie päpstliche, eingenommen hatte, kämpsten deutsche Landsknechte an der Seite der Franzosen, die freilich damals

noch wenig geneigt waren, ihre Tüchtigkeit anzuerkennen. Namentlich fühlten sich die französischen Ritter durch die Zumutung des Kaisers Maximilian verletzt, daß sie mit den deutschen fußknechten gemeinsam einen Sturm auf eine Bastei von Padua unternehmen sollten.

Damals äußerte der französische "Ritter ohne Kurcht und Cadel", Chevalier Bayard, nach Verlefung des kaiserlichen Schreibens, die er zähnestochernd mit angehört hatte, zum Marschall de la Palice: "Weil es eine verdrießliche Kurzweil für einen Küraffier ift, zu fuße auf die Bresche loszugehen, so will ich mich gern entschuldigen. Der Kaiser verlangt in seinem Schreiben, daß ihr alle französische von Udel absitzen und mit seinen Candsknechten den Sturm zu fuß unternehmen sollt. Soviel mich betrifft, so bin ich, wenn ich auch wenig Vermögen habe, doch ein Edelmann. Ihr andern, gnädige herren, seid große herren aus vornehmen häusern, so viel Kuragritter wir sind. Denkt denn der Kaiser, daß es billig sei, so vielen Ubel in solche Gefahr mit den fußknechten zu wagen, deren einer ein Schuster, der andere ein hufschmied, der britte ein Bäcker ift und andere handwerksleute, die alle nicht in so hohen Ehren stehen, wie die von Abel? Das heißt denn doch, mit seiner gnädigen Erlaubnis, uns ein wenig gar zu gering geachtet. Meine Meinung ist daher, daß ihr, Monseigneur, dem Kaiser diese Untwort zukommen laßt: Ihr hättet nach seinem Wunsche eure hauptleute zusammenberufen, die seine Befehle nach dem von dem Könige, ihrem Herrn, erhaltenen Auftrage auszurichten großes Bedenken trügen, da wohl bekannt sei, daß ihr herr der König in seinen Droonnanzen\*) niemand anders als Edelleute hätte. Wollte man dieselben unter die Außknechte, die von geringerem Stande wären, mengen, so würde man sie allzu verächtlich halten. Da er aber viele Grafen, herren und deutschen Udel bei sich hätte, so durfte er selbige nur mit den französischen Kürassieren absitzen lassen, so wollten wir ihnen gern den Weg weisen und seine Candsknechte mögen folgen, wenn er es für gut befindet." Geschichtsschreiber des Ritters erzählt, daß gegen diese Auslassungen nichts eingewendet, sondern sein Rat für brav und billig erklärt sei. Aber was würde aus den französischen Rittern geworden sein, wenn sie nicht in den Schlachten von Ravenna und Marignano die deutschen "Bufschmiede, Bäcker und andern handwerksleute" zur Unterstützung gehabt hätten?

Unmutig über den Dünkel der französischen Ritterschaft, ließ Max damals von Padua ab und kehrte nach Deutschland heim, aber er ließ Albrecht von Brandenburg, den letzten Hochmeister des Deutschherrnordens, in Italien zurück und unter ihm als Obristen über ein Regiment fußknechte Georg von frundsberg, der 1511, als Papst Julius sich mit den Venetianern ausgesöhnt hatte, um mit ihnen einen Bund zur

<sup>\*)</sup> Die Ordonnanzen (compagnies d'ordonnance) waren die 1445 in Frankreich von Karl VII. gebildeten fünfzehn Aittercompagnien, in die ausschließlich Ablige aufgenommen wurden.

Bertreibung der fremden zu schließen, mit tausend Unechten gum frangösischen Beere stieß, dem schon Jakob von Ems mehr als zweitausend Candsknechte zugeführt hatte. Damals zwang frundsberg die für uneinnehmbar gehaltene Burg Beitelstein zur Abergabe, obwohl er nur achtzehnhundert Candsknechte gegen neuntausend wohlgerüftete Venetianer führen konnte. Bald darauf erging an Frundsberg der Befehl, aus der Mark Treviso heimzukehren. Als dann Gaston de foir, der ritterliche liebenswürdige Herzog von Memours, an der Spitze des französischen Heeres seine kurze Siegeslaufbahn begann, war es vorzugsweise der deutsche Candsknechtsführer Jacob von Ems, der vor Bologna und Brescia sich hervorthat. Deutsche Candsknechte ftürnten das Kloster St. Fridiano bei Brescia, hinter dessen Bollwerk sich eine große Zahl Candvolks gelagert hatte, um den Zugang zum Schlosse zu verteidigen, wo die französische Besatung der Unkunft des Herzogs harrte, und als dann von dem Schlosse aus die Erstürmung der Stadt unternommen wurde, waren es sechshundert deutsche Candsknechte, allen voran der ebenso tapfere als riesige Sachse von Schlaberndorf, welche auf die erste Aufforderung des Herzogs sich unter das der Stadt zunächst gelegene Thor begaben, um im verlorenen haufen zu stürmen. Diesmal fand sich Bayard mit einigen Genossen ein, um sich neben den deutschen Udligen in das erste Blied zu stellen. Ehe es zum Sturm kam, rief Gaston de foig die deutschen hauptleute zusammen, um die Gesimmung der Deutschen zu erforschen, von denen dreis taufendfünfhundert den in gevierter Ordnung aufgestellten hellen Haufen bildeten. Sofort ließen die deutschen Obristen die Knechte einen Ring bilden und Philipp von freiberg redete sie an: "Liebe Candsknechte und Brüder! die franzosen haben beschlossen Brescia zu stürmen und hoffen es mit eurer Tapferkeit zu gewinnen. Des halb ermahne ich euch, eurer alten Tapferkeit eingedenk zu sein und euch fest und standhaft daran zu machen. Der Berzog und alle Edelleute Frankreichs sind entschlossen, mit uns zu sterben oder zu siegen. Wer von euch desselben Sinnes ist, der hebe die hand zum Zeichen auf; wer aber anderen Sinnes ift, der trete aus dem Ringe". Und alle Candsknechte hoben freudig die Hand und riefen einmütig: "Sterben oder die Stadt gewinnen!" und jeder schnitt sich mit dem Messer Kerben in den von langem Gebrauche geglätteten Spieß, um ihn um so fester fassen zu können. Durch zweihundert Gaskogner verstärkt, welche der Kapitan Mollard nach deutschem Dorbilde ausgebildet hatte, zog der verlorene Haufe nach der Stadt hinunter, in die er mit den aus einem Klostergehöfte vertriebenen Benetianern gemeinsam eindrang. Mach einer kurzen Schlacht auf den Straßen und Plätzen Brescias war die Stadt in den handen der Sieger, denen Gafton bis jum andern Morgen jede Zügellosigkeit gestattete. Erst dann gebot er, da die Zahl der Erschlagenen bereits auf elftausend geschätzt wurde und auf den Strafen vor gehäuften Leichen kein Pferd mehr schreiten konnte, das Morden einzustellen. Reiche Beute wurde allen zu teil und der Ruf davon und die Hoffnung auf neue Beute und Siege lockten aus Deutschland vicle neue Knechte herbei.

Die glänzenden Erfolge des französischen Prinzen hatten dem Kaiser Maximilian solche Besorgnis eingeslößt, daß er den Vorstellungen des Papstes und des Königs von Spanien Gehör gab und nach Abschluß eines Waffenstillstandes mit Venedig die deutschen Völker heimrief. Jacob von Ems, der die Anweisung, dei Verlust seiner Güter und seines Lebens nichts feindliches gegen die Spanier zu unternehmen und sich sogleich von den Franzosen zu trennen, von dem Kaiserlichen Gesandten in Rom durch Vermittelung der Spanier erhielt, sagte sich, daß seine Entsernung unmittelbar vor der entscheidenden Schlacht die Niederlage der Franzosen, mit dessen von ihm verehrten feldherrn er Sieg und Ehren geteilt hatte, unzweiselhaft machen würde, und beschloß in dem Zwiespalt der Ehre und des Gehorsams, noch einige Tage beim französischen Heere zu bleiben und den Besehl vor seinen Genossen zu halten.

Die französischen Ritter Bayard und de la Palice, sowie der Prinz, denen er die Botschaft mitgeteilt hatte, bestärkten den schlichten Mann in seiner Absicht, indem sie seine Treue belobten und ihn beschworen, sie jetzt nicht zu verlassen, und er blieb.

Wenige Tage darauf kam es zur Schlacht bei Ravenna. Im Vordertreffen setzten die Deutschen unter des Herzogs von ferrara führung über eine in der Nacht über den Canal geschlagene Brücke, rückten in einzelnen Zügen, wie der dort schmale Paß es gestattete, gegen das spanische fußvolk vor und nahmen auf dem rechten flügel Stellung. Ein heftiger Geschützkampf begann und reihenweise wurden die deutschen Candsknechte von den Kanonenkugeln der Spanier niedergestreckt. Während im Reiterkampfe die Frangosen siegten, standen die Deutschen über zwei Stunden int feuer, ohne daß ein Befehl zum Porrucken kam. Schon lagen ihrer Tausend, darunter Philipp von freiberg, zerstückt am Boden, da beschloß Jacob von Ems, ohne des Prinzen Gaston Geheiß an den feind zu gehen. Beim Vorruden über die Braben fand der deutsche führer den Tod. Er ftarb mit dem Rufe: "Der König hat uns wohlgethan. Haltet euch gut!" Wie schon oben erwähnt, forderten dann der riesige Schlaberndorf und Joh. Spät Spanier zum Zweikampfe heraus, in dem der Sachse seinen feind erlegte, während Spät, von einer Kugel getroffen, niedersank. Kaum war der Zweifanipf zu Ende, so stürzten sich die Deutschen auf die Spanier und der starke Schlaberndorf opferte sein Leben, um ihnen Bahn in den Igel der feinde zu brechen. Mit Spießen, hellebarden und Schwertern schlug man drein, so lange das Eisen hielt; als die Waffen unbrauchbar geworden waren, griffen manche mit Meffern, aufgerafften Erdklößen und Steinen, ja mit den Zähnen einander an. Einem der Spanier, der sich niederduckend mit dem Dolche in der Rechten und die unbewehrte Seite der Candsknechte verwundend bis mitten in die Ordnung gedrungen war, schlug der fähndrich Joh. Harder den Kopf ab, daß er in den Bausch der fabne fiel, nach der des Spaniers Band eben zu greifen magte.

Jum Unglück für die Deutschen kannen die von den feinden geschlagenen französischen fußknechte herangelaufen, um bei den Deutschen Halt zu suchen, und zwangen diese, um ihres eigenen Heils willen Spieße und Hellebarden gegen sie zu

richten, wenn sie nicht mit der Ordnung Sieg und Ceben verlieren wollten. Das änastliche Beginnen der Verbündeten machte auch die fähnlein der Landsfnechte bestürzt, die noch nicht die Gräben überschritten hatten. Da ertonte von hinten der Befehl: "Ihr Deutschen, zieht euch zurück!" doch die vordersten haufen wichen keinen fuß breit, entschlossen, zu siegen oder zu sterben. Sie waren der Überzahl erlegen, hätte nicht Gaston de foir, der inzwischen alle Reiterscharen der heiligen Liga in die flucht geschlagen hatte, ihnen Beistand geleistet, denn sein Erscheinen brachte den Siea. Bei den eroberten Geschützen blieben die wackern Deutschen balten, nahmen ruhig die Cobsprüche der Franzosen entgegen und erwiderten die Aufforderung auch auf Beute auszugehen mit den Worten: "Wir haben hier um Cob und Ehre gefochten und fümmern uns um den Plunder nicht!" Während die Franzosen der Beute nachgingen, sanken sie nieder auf die Uniee und priesen Gott für den Sieg, der bis dahin vorzugsweise mit deutschem Blute erkauft war. Der Sieger, der erst dreiundzwanzigjährige Prinz Gaston de foig, fand bei der Verfolgung der feinde seinen Tod, in seiner Jugendblüte und eines glänzenden Nachruhms gewiß; die Deutschen, die nut ührer Tüchtigkeit ihm den Sieg errangen, hat außer dem Italiener Macchiavell kaum einer der Zeitgenossen anerkennend erwähnt.

Mit diesem Tage begann der Stern frankreichs den Niedergang. Bald kam ein strenger Besehl des Kaisers selbst, daß alle Hauptleute, fähndriche, Weibel und gemeinen Knechte von Stund an das französische Cager verlassen sollten. Alle bis auf 800 gehorchten. Die Zurückbleibenden büßten ihren Ungehorsam mit dem Tode, denn von Pavias Bürgern verraten, sielen sie nach dem Abzuge der Franzosen in die Hände der in päpstlichen Diensten kämpsenden Sidgenossen, welche alle bis auf den letzten Mann niedermachten. Als es zum letzten Kampse kam, schüttelten die Deutschen den ersparten Sold aus dem Ürmel in den fluß; sie gönnten den verhaßten Schweizern die Beute nicht und wußten, daß sie unrettbar verloren waren.

Als im nächsten Jahre siebentausend Candsknechte unter den tüchtigsten Obristen im Auftrage des Kaisers über die Alpen zogen, stießen die Reste der Knechte, welche den Tag von Ravenna überlebt hatten, zu ihnen. Auch der geistvolle Ulrich von Hutten, der im vorigen Jahre in Pavia, wo er damals ruhig den Studien oblag, übel behandelt war, weil er irrtünnlich für einen Candsknecht gehalten wurde, hatte sich diesmal einem Fähnlein angeschlossen.

Die politische Cage hatte sich wieder geändert. Maximilian war mit Cudwig XII. zerfallen und mit Frankreich hielten es nur die Venetianer, gegen die das Candsknechtsheer, nachdem es bei Padua mit bewaffnetem Candvolke hatte kämpfen müssen, vordrang. Mit Spaniern und Italienern vereint zogen sie vor Venedig bis zum Turme von Marghera und beschossen die Stadt, ohne etwas auszurichten.

Bald darauf sahen sich die Verbündeten dem venetianischen Heere gegenüber. Auch diesmal waren es nur die deutschen Candsknechte, welche das Heer der Verbündeten retteten, als der venetianische Capitano d'Asviano im Paß von Olmo dasselbe so eingeschlossen hatte, daß er die vornehmen Herren aus Padua dazu einlud, Zeugen zu sein, wie er die feinde auf der Schlachtbank halte, und sich prahlerisch rühmte, den Rest der barbarischen Bestien unter der Scheere zu hätten. Damals antwortete der wackere Georg von Frundsberg auf d'Alvianos schnödes Anerbieten, wenn frundsberg mit seinen nackten Landsknechten die Wassen niederlegen wolle, so wolle er sie mit weißen Stäben aus dem Lande ziehen lassen, stolz und sicher: Er habe nackte Unaben; wenn sie aber einen Pokal Wein im Busen hätten, so seien sie ihm lieber, als die Venediger, die Harnische anhaben bis auf die füße. Es stehe noch Alles zum Glück. Diel feinde, viel Ehre. Er wolle lieber hier ehrlich umkommen, als schimpslich abziehen. Und als es am 7. October 1513 nun wirklich zum Kampse kam, sahen die eingeladenen Paduaner statt der angekündigten Vernichtung der "barbarischen Bestien" die vollständigste Niederlage des venetianischen Heeres, dessen führer d'Alviano nur mit Mühe, durch den Bacchigsione schwimmend, sein Leben rettete.

Diese Niederlage, in einem Jahre nut drei unglücklichen Schlachten der verbündeten franzosen, brach den Mut der stolzen Venetianer und Georg von frundsberg vollendete das begonnene Werk, indem er von Verona ausrückend das Gebiet bis nach Este und Rovigo eroberte und behauptete.

Nicht uninder zeichneten sich die Deutschen aus, als die Venetianer und franzosen Verona belagerten. Die Candsknechte, von denen man bisdahin nur wußte, daß sie im offenen felde rühmlich zu streiten verständen, errangen damals die Ehre, bei spärlicher Kost, ohne Wein, sich gleich mannhaft in einer umlagerten Stadt zu halten. Tapfer verteidigten sie die Stadt, so daß Kaiser Maximilian, der mißmutig aus Italien heimgekehrt war, an frundsberg schrieb, er werde sein starkmutiges Volk nicht verlassen. Ceider war das bei dieser tapfern Verteidigung vergossene Blut umsonst gestossen, da der Vertrag des jungen Königs Karl von Spanien die acht Jahre von den Deutschen behauptete Festung ohne Schwertschlag den Venetianern überließ.

Eine der berühnstesten Wassenthaten war die Schlacht bei Bicocca, in der Nähe von Mailand, wo der Übermut der in französischen Diensten stehenden Schweizer gebrochen wurde. Die Schweizer, die seit einigen Wochen schlecht bezahlt waren, da der französische Feldherr aus Vorsicht die Kriegskasse in Urona am Cago maggiore zurückgelassen hatte, hatten schon wiederholt über das Ausbleiben des Soldes und die Verzögerung der Feldschlacht Klage geführt. Um Sonnabend nach Ostern 1522 verlangten ihre Umbosaten Söhnung oder Schlacht oder Entlassung in die Heimat. Als ihnen von dem französischen Feldherrn Cautrec die Unwahrscheinlichkeit des Sieges vorgestellt wurde, antworteten sie ihm mit prahlerischen Reden und selbst nach einer Besichtigung der seindlichen festen Stellung verharrten sie auf ihrem Verlangen. Um Sonntag Quasimodogeniti kann es zum Kampse. Die Deutschen hatten sich am Rande eines Hohlweges in der Richtung nach Monza zu ausgestellt, neben

ihnen Spanier und Italiener; vor der Ordnung waren feldstücke aufgestellt und die Hakenschützen vor der Angriffsfront in drei Gliedern verteilt.

Da die Schweizer mit hochmütiger Verachtung des Feindes die Schlacht gefordert hatten, so erteilte ihnen Cautrec die gefährlichste Aufgabe. Uchttausend von ihnen — fünfzehntausend waren ihrer im Ganzen, — sollten auf den Hohlweg anstürmen. Der tapfere Anne de Montmorency, ein bewährter Kriegsheld aus der Familie, deren Mitglieder sich die ältesten Barone der Christenheit nannten, stellte sich an ihre Spitze und freiwillig schloß sich ihm eine Anzahl französischer Edelleute an.

Noch vor Sonnenaufgang brachen die Schweizer, welche die Zeit nicht erwarten konnten, die Deutschen vernichtet zu sehen, auf und rückten eilig auf Bicocca los, während die französische Reiterei sich links um das Cager in der Richtung auf Mailand zog.

Uls der helle Haufe der Schweizer, Albrecht vom Steine, Arnold von Winkelried, alle Hauptleute und fähndriche im ersten Bliede, in einem geschützten Thalgrunde
hielt, ritt der feldherr noch einmal an sie heran und bat sie, mit dem Angriff zu
warten, bis das Geschützseuer gewirkt habe. Aber alle Vorstellungen waren vergeblich;
die Tollkühnen beriefen sich auf ihren alten Brauch, gerade von vorn auf die seindlichen Stücke zu stürmen und forderten ungestüm den Sturm. In zwei Sturmhausen
rückten sie gegen den keind vor, gewaltige Steine in den Händen.

Adam Reißner, der Biograph der Frundsberge, erzählt in seiner "Historia Herrn George und Herrn Casparn von Frundsberg" den Verlauf der Schlacht folgendermaßen:

"Als die Schweizer mit ihrer Ordnung auf den von Frundsberg herzunaheten, hat er seinem Fußvolk tapfer zugesprochen, ist mit ihnen auf die Kniee gefallen und hat, wie allezeit sein Brauch war, Gott angerusen und um Sieg und Glück gebeten. Darnach hat er gesagt: "Wohlauf, zu guter Stunde, im Tamen Gottes." Er war ein starker Mann von Leib, stand zu vorderst in der Landsknechte Schlachtordnung im ersten Gliede und neben ihm seine Hauptleute zu beiden Seiten. Auf der Höhe der Straße gegen ihn her kam Albrecht vom Stein, der Schweizer Obrist; der hatte den besten Kern von Hauptleuten und Fähndrichen in die ersten Glieder genommen, trat herab in den Weg; die Schweizer hinter ihm trugen alle Steine in den Händen, die sie gegen Frundsberg und seinen Hausen warfen. Und als sie des von Frundsberg Hausen, der nit niedergelassenen Spießen auf den Knieen lag, nicht sehen konnten, drangen sie so hart hernach, daß beide Hausen die langen Spieße nicht wohl brauchen konnten.

Arnold Winkelried, Albrechts vom Stein Cocotenent (Cieutenant) der in der Besatzung von Verona gelegen und Kaiser Maximilian gedient hatte, sprach zu dem von Frundsberg, als er ihn mit seinem Hausen unversehens vor sich stehen sah und ihn erkannte: "Du alter Gesell, sind ich Dich da? Du nußt von meiner Hand sterben". Der von Frundsberg hat ihm geantwortet: "Es soll Dir widersahren, will's Gott!"

hierauf haben sie mit langen Spießen zusammen gestochen. Der von Frundsberg, obwohl er Stich und Wunden in den Schenkeln empfangen, ist doch aufrecht geblieben. hat die Schweizer Albrecht vom Stein und seinen Cocotenenten Urnold Winkelried, die große Pracht trieben, geschlagen, daß sie neben andern Schweizern tot blieben. Der von frundsberg hat mit seinen hauptleuten die ersten Glieder der Schweizer alle niedergestochen, die Victoria und den Sieg auf diese Stund erhalten, die Schweizer in die flucht geschlagen und ihre fähnlein erobert. Der Stier von Uri hat sein großes horn lassen schallen und bald die flucht gegeben, und ist fast mit all seinem Volke niedergelegen. (Es ist eine sondere Person zu diesem Umt und Hornblasen bestellt, wird der Stier von Uri genannt, der führt das große Horn und bläft es zu einem Zeichen als eine Trompete und Posaune. Die von Uri führen auch einen Stierkopf im Wappen.) Uls die Deutschen Victoria geschrieen, ist den Franzosen das Berz entfallen und sind die Kaiserlichen gestärkt worden. Der Markaraf von Descara ermahnte den von frundsberg, er solle nachrücken, nacheilen und keinen Schweizer mit dem Leben davon kommen lassen, weil sie der Candsknechte schlimmste feinde wären. Aber der von frundsberg wollte nicht von seinem Stande weichen, damit er nicht den Sieg aus der Hand gäbe und im Nacheilen Schaden empfinge, wie gemeiniglich geschieht. Er sprach: "Wir haben heute Ehre genug eingelegt". Aber Prosper und der Markgraf haben mit den Pferden nachgejagt, mit Johann von Medici und mit den Franzosen gearbeitet und sie zusammengestochen. Die Venediger sind zeitlich geflohen. Ein französischer Kürisser (Panzerreiter) rennet nach beeendeter Schlacht zu dem von frundsberg unter seinen haufen bis in das dritte Glied, und als die Knechte auf ihn losstechen und ihn umbringen wollten, rief der von frunds. berg: "Cast ihn leben!" Und als er ihn durch einen Dolmetscher fragte, wie und warum er so vermessen gegen sie geritten, gab er zur Antwort: er wäre einer vom Ubel, und ihrer siebzig hätten zusammen geschworen, sie wollten mit ihm einfallen und den Schaden rächen. Er habe nicht anders gemeint, als sie seien hinter ihm her und eilten ihm nach. Da schenkten ihm der von frundsberg und franz von Castelalto ein Pferd und etliche Kronen und schrieben an den König von frankreich und gaben ihm das Zeugnis, er habe sich ritterlich gehalten; wenn er es dem Kaiser gethan hätte, so mußte er sein Leben lang ehrlich gehalten werden. feldschlacht, schließt 21. Reißner, ist geschehen auf den Montag nach Oftern Quasimodogeniti am 27. Tag Uprilis und sind auf des Kaisers Seiten gar wenig umgekommen, auch nicht mehr, als ein Hauptmann mit Namen Johann Cordinius, ein Graf aus Sicilien, der mit einem Pfeile durch das Ungesicht erschossen worden ist. Die Schweizer sind wieder heimgezogen und haben nachmals den von frunds. berg den Ceutfresser genannt."

Der führer der tapfern Deutschen erhielt von dem Herzoge von Mailand gebührendes Cob, aber reicheren Cohn trug er in seinem Bewußtsein davon, hatte er doch die übermütigen Schweizer zum erstenmale mit gründlicher Strafe heimgeschickt.

Denn die geschlagenen führerlosen Schweizer, von denen zweiundzwanzig Hauptleute und über dreitausend Mann erschlagen lagen, waren so betäubt, daß sie nicht zu bewegen waren, die Nacht über auf dem Schlachtfelde auszuhalten. Sie eilten, so rasch sie konnten, nach Monza und traten von dort schleunig den Heinweg an. Sie versuchten freilich später die Bedeutung der Niederlage herabzusetzen, indem sie in einem Spottgedichte den Deutschen den Vorwurf machten, sie hätten die Schweizer nicht im ehrlichen Kannpse getötet, sondern den vom Geschütz Erschossenen nachträglich die Wunden beigebracht — aber sie fanden für diese Behauptung keinen Glauben.\*)

Die Candsknechte mußten sich den versprochenen Cohn ihrer Kriegsthat vom Herzog von Mailand erst erzwingen. Kaum waren die Franzosen abgezogen, so hielten sie Gemeine und verlangten die ihnen als Schlachtensold zugesicherte Monatslöhnung; aber ihre Umbosaten erhielten von den schlauen Italienern die Untwort, die Candsknechte hätten sich nur eines seindlichen Ungriffs erwehrt, nicht eine Schlacht gewonnen. Uuf solche Spitssindigkeiten ließen sich aber die ehrlichen Candsknechte nicht ein; da ihre wiederholte Bitte kein Gehör sand, nahmen sie die Geschütze weg, ließen die Spieße gegen den Oberfeldhauptmann nieder und erregten solche Furcht, daß der Herzog von Mailand, der sie aus Deutschland gerusen hatte, sich entschloß, ihren Forderungen zu willfahren, und sie mit Geschenken zu begütigen versuchte.

Du nennst uns allzeit Keini\*)
In deinem Lügenlied
Und sprichst, Albrecht zum Steine
Und der von Winkelried
Und andre fromm' Eidg'nossen Hätten viel Wunden g'han (gehabt). Sie sind vom Geschütz erschossen, Gott woll' ihr' Seelen ha'n.

Dank habt, ihr großen Törpel (Tölpel), Wo man das sagt im Kand, Daß ihr die todten Körpel (Körper) So tapser g'wundet hant (verwundet habt). Ich weiß viel arme Weiber, Sie dürstens auch bestahn (bestehen), Man sollts in d'Chronik schreiben Und euch zu Kittern schla'n (schlagen). Kättet ihr sie beim Ceben Und ihren Kräften gh'an (gehabt), Ihr hättet ihnen nicht geben (gegeben) Der Stich' die halbe Zahl. Ich hab sie oft gesehen, Die Helden unverzagt — 's hätt einer euer zehen Mit nassen Lumpen (Waschlappen) gejagt.

Welche da find geblieben, Geschossen durch die Bein, Die habt ihr all ausg'rieben, Und nie gefangen kein'n. Das werd'n wir nicht vergessen, Wart nur, mein lieber G'sell! Wir werden euch bald messen Grad mit derselben Ell'.

<sup>\*)</sup> In diesem Spottliede, von dem Schweizer Aicolaus Manuel in Beantwortung eines die Schweizer verhöhnenden Candsknechtsliedes gedichtet, heißt es:

<sup>\*) &</sup>quot;Beini" und "Ridi" find die Spignamen der Schweizer, wie "Bruder Beit" der Spigname der deutschen Candofnecte.

Nach der Einnahme Codis, in dem die ganze Besatzung gesangen genommen wurde, wie des reichen Genua, das am Tage nach himmelsahrt, den 30. Mai, gestürmt wurde, hielten sich die Candsknechte schadlos. Georg von frundsberg aber kehrte bald darauf heim.



Georg von Frundsberg, Nach dem Holzschnitte auf dem Titelblatte von U. Reigners Bistoria.

7.

# Belagerung und Schlacht von Pavia.

In Liedern besungen, die sich lange Zeit großer Beliebtheit im Volke erfreuten, ist die Schlacht bei Pavia unter den Kriegsthaten der deutschen Candsknechte diejenige, welche ihnen den größten Glanz verlieh und wohl am sestesten in der Erinnerung

haftete. War sie doch ein Seitenstück zu der Schlacht von Sedan in unserer Zeit, da auch in ihr die Gefangennahme des fürstlichen Oberhauptes der Franzosen stattfand.

franz I., der tapfere und ruhmfüchtige König von frankreich, hatte gleich nach seiner Thronbesteigung 1515 die Ansprüche seines Hauses auf Mailand geltend zu machen versucht. Er zog mit 60,000 Mann über die Alpen, nahm bei Villafranca den mailändischen feldherrn Prosper Colonna gefangen und ersocht bei Marignano über die Schweizer einen glänzenden Sieg, nach dem er sich auf dem Schlachtselde vom Ritter Bayard den Ritterschlag ertheilen ließ. Die Abdankung Sforzas und das Bündnis Franz I. mit Leo X. und dem jungen Könige Karl von Spanien, Kaiser Maximilians Enkel, schien die Kännpse in Italien zu beenden. Aber als franz I., dessen Ehrgeiz ihn zur Bewerbung um die durch Maximilians 1519 erfolgten Tod erledigte römisch-deutsche Kaiserkrone trieb, dabei gegen Carl V. unterlag, wurde er des Habsburgers unversöhnlicher Gegner, und um Burgund und Neapel begann 1522 der Krieg von Neuem, in dem ein französischer Großer, der Connetable Karl von Bourbon, welchen die Ränke der Königin-Mutter Eusse und des Kanzlers Duprat in das Lager der Feinde getrieben hatten, eine wichtige Rolle spielte.

Nachdem die Franzosen zuerst in Italien unglücklich gestritten hatten, — bei ihrem Kückzuge 1524 fand auch Bayard im Thale von Uosta seinen Tod, — stellte sich Franz I. selbst an die Spitze eines starken Heeres, in dem auch 12,000 deutsche Candsknechte dienten, verdrängte Karl von Bourbon und den Marchese von Pescara aus der Provence und verfolgte sie nach Italien so eilsertig, daß, während die Kaiserlichen auf der einen Seite aus Mailand ausrückten, die Franzosen auf der andern Seite eindrangen.

Die deutschen Candsknechte waren gerade im Marsch auf Mailand begriffen, als ihnen die Kunde wurde, daß die Hauptstadt gefallen sei. So kehrten sie denn nach Pavia zurück, gegen das das französische Heer Ende October unter des Königs Franz persönlicher Führung heranzog. Dort lag Don Antonio de Ceyva, des Kaisers feldherr, an der Gicht, seinem alten Ceiden, schwer darnieder, aber die Ehrbegierde gewährte dem hinfälligen Ceide des Mannes so ungewöhnliche Krast und Ausdauer. daß die Soldaten an Hererei glaubten. Unsähig zu gehen oder zu reiten, sondern im Sessel getragen, ward er die Seele der ruhmvollsten Verteidigung. Die deutschen Candsknechte aber boten sich ihm als zuverlässige und unverdrossen Werkzeuge dar, hatten sie doch bei der Rückkehr in das "faule Nest" geschworen, sich ritterlich zu wehren.

Schon am Tage nach der Ankunft der Franzosen, den 29. October 1524, begann Unne de Montmorency den Angriff auf die Stadt von Süden und ließ die kleine Besatzung eines erstürmten Turmes an der Tessinobrücke aufknüpfen, weil sie es gewagt hatte, einen so schwachen Posten halten zu wollen. Um 6. November begann der König im Westen Bresche schießen zu lassen, aber Antonio de Leyva und seine deutschen Feldherren Eitelsritz von Hohenzollern und Sebastian Schärtlin

von Burtenbach waren allen Bewegungen der feinde mit klugem Auge gefolgt und fanden die treue Bürgerschaft bereit, ihnen rastlos die Hand zur Errichtung neuer Werke zu bieten. So fanden die Stürmenden hinter der Bresche einen tiesen Graben und eine neue Schanze und wurden von einem so mörderischen feuer empfangen, daß sie in übereilter flucht, den Abhang des Walles und die Gräben mit Leichen bedeckend, zurückwichen. Un der gefährlichsten Stelle standen Graf von Codron, Georg von Frundsbergs Schwager, und sein Nesser von Frundsberg.



Kaspar von Frundsberg. Rad dem Holzschuitte auf dem Citelblatte von U. Reifners Bistoria.

Der zeuereifer der Deutschen fand bei den Bürgern Anerkennung und ohne Murren nahmen die Pavesanen die hungrigen unbesoldeten Krieger in ihre häuser auf. Aber er kühlte auch die heftigkeit französischen Kampfmutes ab und zum großen Ärger der Eingeschlossenen, die lieber den Stürmenden die Köpfe zerstoßen, als

hungern wollten, wurde die Erstürmung aufgegeben und eine regelrechte Belagerung begonnen. Die französischen Ritter, die schon entschlossen gewesen waren, mit ihren abeligen Wassen zu fuß in die feste einzudringen, gingen kleinlaut zu ihren gepanzerten Rossen zurück, als sie sich die zum Sturm angewiesene Stelle angesehen hatten, und der Sturm unterblieb. Um aber doch nicht langweisig vor der Stadt zu lauern, beschloß man im französischen heere, den an der Südseite hinströmenden Tessino in den Gravelone abzuleiten und über das entwässerte flußbett die dort schwach besessigte Stadt zu erstürmen.

Die Bemühungen der Franzosen um die Ableitung des Tessino waren jedoch vergeblich; ein plötzliches Regenwetter schwellte den Strom so hoch, daß er in wenigen

Stunden das mühsame und kostspielige Menschenwerk wegriß.

Die deutschen Candsknechte aber saben, nachdem sie dreizehn Stürme, welche die Franzosen gleichzeitig oder an verschiedenen Orten gewagt, abgeschlagen hatten, keinen Cohn ihrer herzhaften Ausdauer; vielmehr ward bei der Strenge des Winters Mangel an Cebensmitteln, an Geld und an Holz zum Wachtfeuer aufs äußerste fühlbar. Die Kriegsleute, seit der Heimkehr aus der Provence ohne Löhnung, konnten jett, da die Vorräte der Bürger erschöpft waren, ihren hunger nur stillen, wenn sie mit gefülltem Beutel den Marketendern und Kramläden nahten. Wenn auch die Ungabe der Preise, welche wir in deutschen Berichten finden, nur die am bochsten gesticgene Not bezeichnen mögen: zwanzig Kreuzer für ein Ei, drei Dukaten für eine Benne, einen Dukaten für ein Pfund Schmalz und sieben Kreuzer für ein Pfund Pferdes ober Eselssteisch; und wenn auch Schärtlin, "ber immer gute Summen Beldes bei sich führte", uneigentlich in der Mehrzahl sprechen mag, wenn er sagt: "Wir haben hungers halben unfere eigenen Pferde, Efel und hunde effen muffen", so mußte doch der gemeine Knecht unzweifelhaft sehr harte Bedrängnis empfinden. und Unzufriedenheit und Murren über die endlose Plage wurden laut. Zwar bewiesen die hauptleute ihren Kriegern die größte Freundlichkeit, um ihren Unmut zu bannen, und vor allen redete Kafpar von frundsberg den Seinen tröftlich zu; deffenungeachtet scheinen die Versprechungen des freigebigen Königs durch Vermittelung der deutschen Candsknechte draußen im Cager den Untonio de Cepva in große Besorgnis versett zu haben. Selbst gegen den Obristen der Candsknechte, Graf Eitelfrit von Hohenzollern, faßte der argwöhnische Spanier den Verdacht, daß er französischem Golde nicht widerstehen könne. So lange noch irgend ein Mittel blieb, dem Geldmangel abzuhelfen, war Don Untonio unverzagt und scheute sich selbst nicht, seinen guten katholischen Glauben in bosen Geruch zu bringen, um seinem Gebieter die anvertraute feste zu erhalten. Berüchtigt ist die erzwungene Unleihe, welche der Spanier bei den Schätzen der Heiligen und den Altären in Pavias reichen Kirchen mit wunderlichem Ernste machte. Er nahm alles Silbergeschirr aus den Kirchen an sich, vermaß sich aber jedes Mal, so oft er wieder einen heiligen seines Schmuckes beraubte, mit dem feierlichsten Gelübde, wenn er Sieger bliebe, werde er den Beraubten die Kostbarkeiten in viel höherem Werte wiedererstatten. Aus dieser Kirchenbeute, sowie allersei Prunksilber, seinem eigenen Kredenztische, ja sogar dem Scepter, welches dem Rector der Universität bei seierlichen Auszügen vorgetragen wurde, ließer in der Eile eine Münze schlagen, welche die Inschrift führte: Caesariani Papiae obsessi MDXXIV. (Die Kaiserlichen in Pavia belagert 1524.) Aber weder Kaiser Karl war gewissenhaft genug, die Schulden, welche sein Kriegsobrist bei den heiligen für ihn gemacht hatte, als Sieger zu bezahlen, noch auch kümmerte sich Antonio de Ceyva um sein Gesübde; daher denn auch die Soldaten spöttisch das unkatholische Sprichwort anwandten: Passato il pericolo vien gabbato il santo. (Ist die Not vorüber, wird der Heilige ausgelacht.)

Aber auch das auf solche Weise beschaffte Geld hielt nicht lange por die immer offener fich kundgebende Unzufriedenheit unter Deutschen und Spaniern zu beschwichtigen, weshalb denn Untonio durch Strenge die Gemüter bei ihrer Officht zu erhalten sich bemühte. Zwei Knechte, ein Spanier und ein Deutscher, überführt. daß sie einen Wachtvosten den Belagerern hätten übergeben wollen, ließ er durch das Kriegsgericht als Verräter verurteilen und ihre Leiber in Stücke zerhackt zum schaudererregenden Unblick öffentlich ausstellen. Den Grafen Eitelfritz von Zollern lub er zum Gastmable und räumte ibn durch Gift aus dem Wege, sei es aus Neid über das hohe Unsehen des Mebenbuhlers, oder aus reizbarem Urgwohne. Inzwischen fristete sich die Besatung der Stadt während des harten Decembers nur mühselig das Leben, ohne den gewohnten Wein den Durst, und mit Eselsfleisch, Knoblauch und Kleienbrod den Hunger stillend und manchem Franzosen es bitter eintränkend, der sie "Eselsfresser" schimpfte; Antonio de Leyva immer in furcht vor den Drohungen der Deutschen, die Candsknechte immer tobend, mit einer Treulosigkeit drohend, welche fie nicht wirklich im Sinne hatten; beide Teile aber mit unermüdlichem Eifer ihre Pflicht erfüllend.

Diese Verteidigung Pavias ist von der Candsknechtspoesie verherrlicht in einem vielgesungenen Liede, das die Überschrift führt:

### Ein hübsch neu Lied von der Stadt Pavia,

wie sie vom König von frankreich belagert und zum Sturm geschossen ward.

In Gottes Hülf so heb'n wir an, Zu Cob der Kaiserlichen Kron Ein neues Lied zu singen, Hilf Maria, du reine Magd, Dein liebes Kind dir nicht versagt, Daß uns nichts misselinge.

An einem Samstag es geschah, Daß man die Kandsknecht ziehen sah, Unter Pavia über die Brücken. Die Reisigen rückten zu der Stadt, Die Candsknecht lagen vor der Stadt, Auf Mailand thäten sie rücken.

Zwischen Mailand kam uns die Mär, Wie daß die Stadt verloren wär, Der König hätt's eingenommen. Wir hatten weder Rast, noch Ruh, Wir rückten auf Pavia zu, In die Stadt da sind wir kommen. Um andern Tag da hielten wir G'mein, Ein jeglichs fähnlein zog allein, Ein Eid thät'n wir da schwören, Es sei gleich klein Hans oder groß, Er sei ganz nacket oder bloß, Gar ritterlich woll'n wir uns wehren.

Wir kamen in ein gar faules Aest, Ein jeglicher der thät das Best. Ihr Herrn, laßt uns beschauen, Saßt uns heben zu bauen an, Daß wir nicht verlieren manchen Mann, Und laßt uns niemand vertrauen.

Un einem Donnerstag es geschah, Der König für Pavia 30g Mit seinen Schweizerknaben. Sie 30gen trotiglich daher, Ihr sechzig tausend oder mehr, Die Stadt wollten sie haben.

Um freitag darnach sielen wir aus, Wir machten ihn'n ein großen Graus, Tu Pavia über die Brücke, Da huben sie zu scharmützeln an, Sie verloren mehr denn achtzig Mann, Wir stachen sie zurücke.

Bis auf den elften Tag blieb es stahn, Da huben sie erst zu schießen an, Zu schießen an zweien Orten. Bei einem Turm, hieß die heilig' Pfort, Er war von kaiserlicher Urt, Diel harter Schuß mußt er warten.

Man gab ihm manchen harten Knaus, Man schoß wohl tapfer wieder hinaus, Mit haken und handröhren. Wir hatten weder Pulver, noch Blei, Das mocht ein großer Mangel sein, Darmit wir uns sollten wehren.

Antoni' Leyva, ein edler Herr, Ritt in der Stadt wohl hin und her, Er thät den Landsknechten sagen, Sie sollten alle fröhlich sein, Ihn'n sollt mangeln weder Brod, noch Wein, Sein Kredenz ließ er zerschlagen.\*)

Graf Eitelfritz von Hohenzoll'rn, Gott woll sein' liebe Seel bewahr'n, Jetzund liegt er begraben. Er sprach: "Ihr Brüder, seid nur keck, Mein Sach besehl ich dem Ceutinger Eck, Alle Ding soll er euch sagen."

Der Eck von Reyschach ist ein redlich Mann, Man sah ihn mit sei'm Kolben stahn Ju Pavia an der Mauern. Er sprach: "Wird mir ein Eidgenoß, Ich will ihm binden den Kübel baß,\*\*) Kann ich ihn nur erlauern."

Graf Christoffel von Lupfen genannt, Der wird noch mit der Zeit erkannt Wohl unter den frommen Landsknechten. Wiewohl er ist ein junger Mann, Man sind't ihn allezeit vorne stahn, In streiten und zu sechten.

Die frommen Candsknecht' sind auch dran, Man sind't sie allezeit an der Mauern stahn, Mit Spießen und Hellebarden, Die Büchsenschützen auch darbei. Wir leben alles Anges frei, Der Schweizer thun wir warten.

Inzwischen war Karl von Bourbon nach Deutschland geeilt und führte von dort 12,000 deutsche Candsknechte unter Marx Sittich von Ems' und Georg von Frundsbergs Besehl den bedrängten Kaiserlichen zu hilfe. Auch durch spanische und italienische Truppen verstärkt, zogen die Kaiserlichen gegen Pavia heran. Aber es sehlte an Geld, und schon drohte ein Aufruhr im Heere auszubrechen, da gelang es den feldherren, die Krieger durch Versprechungen und Vertröstung auf reiche Beute zu

<sup>\*)</sup> Seinen Schenktisch. \*\*) Den Kübel beffer binden, eine Unspielung auf die Beschäftigung der Schweizer als hirten.

beruhigen und namentlich die deutschen Candsknechte gelobten ihren führern, auszuharren, die sie dem Kaiser das Mailändische wiedergewonnen hätten. Um 1. Februar 1525 rückten die Kaiserlichen vor Pavia und begannen die Franzosen einzuschließen. Franz, der ein Treffen vermeiden wollte, verschanzte sich auss beste, teils in dem bei Mailand gelegenen Tiergarten, teils außerhalb desselben, und seine Werke umschlossen Schloß Mirabella und mehrere Dörfer und flecken und reichten bis an den Po. Vergebens rieten ihm Papst Clemens und mehrere seiner tüchtigsten feldherrn, es hier auf keine Schlacht ankommen zu lassen, sondern nach Binasco zu ziehen. Da der Udmiral de Bonnivet, der bei dem Könige viel galt, behauptete: es wäre eine Schande, die Belagerung aufzugeben; in diesem Cager brauche man sich nicht zu fürchten! so beschloß der König zu bleiben und sprach: es wäre ehrlicher bestehen, denn abziehen. Um 24. Februar schon kam es zur Schlacht, in welcher das französsische Heer vernichtet und der König selbst gefangen wurde.

Ubgesehen von einem von Georg von frundsberg selbst verfaßten Berichte. welcher bald nach der Schlacht unter dem Titel "Warhaffter bericht von der schlacht vor Pavia, darinn der König von frankreich und vil mechtiger Herren von Kayserlicher Maiestät Kriegsvolk gefangen worden ist. MDrrv." gedruckt erschienen ist, enthält Ub. Reißners mehrerwähnte historie frundsbergs einen genauen Bericht über diese denkwürdige Schlacht. Er erzählt uns, die Kaiferlichen seien der Meinung gewesen, daß sie einen großen Sieg erlangten, wenn sie den König in diesem Neste "Dazu suchten der Markgraf (Marchese di Pescara) und der von Frundsberg Gelegenheit und trachteten darauf Tag und Nacht, daß fie davor weder essen, trinken noch schlafen konnten. Dieweil aber die Obristen sahen, daß nicht länger zu feiern war, haben sie beschlossen, sie wollten den Tiergarten aufbrechen, demnächst beim Schlosse Mirabella zusammenkommen und den feinden unter die Augen rücken." Georg von frundsberg verständigte nun die Kaiserlichen in der Stadt, an welchem Tage und wo der Angriff auf die Franzosen erfolgen sollte, damit Untonio de Ceyva gleichzeitig aus der Stadt ausfallen und die frangosen im Rücken angreifen könnte. Ein spanischer hauptmann erhielt dann den Auftrag, mit den Schanzknechten, Maurern und Steinmeten die Mauer am Tiergarten zu brechen, was bei ihrer festigkeit große Schwierigkeiten machte, aber doch während der Macht soweit gefördert wurde, daß bei Tagesanbruch eine Lücke von 60 Schritt Breite hergestellt war. Während der ganzen Nacht ließen die Kaiserlichen durch drei fähnlein Candsknechte die feinde durch Carmen beunruhigen und irreführen und noch in der Nacht rückte das ganze kaiserliche Heer, 16,000 Mann stark, aus dem Cager aus und drang in den Tiergarten ein. Der Marchese führte die ersten 5000 Mann hinein und drei verabredete Kanonenschuffe benachrichtigten den feldheren de Leyva in der Stadt, daß der Ungriff begonnen habe. Des Marchese Aeffe Alfons de Buafta drang mit einem in gevierter Dronung aufgestellten haufen bis auf Kanonenschußweite auf Schloß Mirabella vor.

"Georg von frundsberg", erzählt nun U. Reißner weiter, "ordnete im Vorzug (in der Avantgarde) aus seinen Hauptleuten Ulrich von Borkheim und aus Marr Sittichs Regiment Egloff Scheller mit 2000 Candsknechten. Zu denen gab der Markgraf 1000 Spanier; alle, die nicht Harnisch hatten, hatten ihre hemden über die Kleider angelegt; die nicht hemden hatten, hatten Papier auf die Brust gebunden, auf daß sie einander möchten kennen, denn sie wollten bei Nacht den reisigen Zeug überfallen, damit der haufe, daraus der harnisch scheinet, bei Nacht desto größer und schrecklicher wäre anzusehen; aber der Tag war da und schwang sich der Mebel auf. Diesen Vorzug hat der Markgraf von Pescara selbst geführt und ist dem von Guafta nachgefolgt. Der Vicekönig Carl de Cannoy und der Herzog von Bourbon haben den reifigen Zeug hinein geführt auf Mirabella. Darauf folgte das feldgeschütz, das man mit Mühe mit Dehsen und Rossen binein brachte und vergeblich, denn die französischen Reiter habens abgedrängt, daß es die Kaiserlichen nicht gebraucht, und sind die Reisigen jenseits des Grabens bei Mirabella zusammen gekommen. von frundsberg hatte den Nachzug, ließ Mark Sittichen von Ems mit seinem Baufen voranziehen und ist selbst mit dem übrigen haufen hernach gekommen. Er hat viele vom deutschen Adel unter seinem Haufen gehabt, die in dieser gefährlichen Schlacht gewesen."

"Als aber das Geschütz durch der feinde Ueberfall ausgespannt und verhindert war, hat der von frundsberg es wieder lassen anspannen, sich etwas gehindert und den gefährlichen Einzug gethan, denn der franzose rückte mit allen Hausen auf ihn, ließ das große Geschütz vor sich für und für abgehen (abseuern), wiewol dasselbe nicht viel Schaden gethan, denn der von frundsberg hatte sich mit seinem fußvolk in ein kleines Thal vor dem Geschütz niedergethan."

"Franciscus, König in Frankreich, der seine gute Wacht und Droming hatte, war unerschrocken und ließ zum Krieg aufblasen. Da er nun sah, daß die Kaiserlichen nicht angriffen, sondern auf Mirabella eilten, hat er bald die Schweizer und deutschen Knechte voran gestellt, die französischen Fußknechte hieß er im Cager still stehen und ließ die italienischen Außknechte an ihrem Orte, Untonio de Cepva, wenn er aus dem Schloß wollte fallen, zum Widerstande bleiben. Der König aber rückte selbst mit gerüsteter Schlachtordnung gegen den von Frundsberg und seinen Haufen. Die Schweizer kannen bald herzu in ihrer Ordnung, hatten auf der einen Seite das Geschütz, auf der andern einen reisigen Zeug; neben ihnen war ein haufen deutscher Knechte, die dem frangosen dienten, so man die schwarzen Deutschen nennet, die waren auch auf beiden Seiten mit Geschütz und Reitern bewahrt. Der König war fröhlich und verhoffte gewissen Sieg. Da sind Reisige und fugvolk an manchem Ort aufeinander gedrungen, dergleichen in keinem Krieg geschehen. Im kaiserlichen Machzuge waren sieben wälsche fähnlein, die haben die fünf Mauerbrecher bewacht. Uls sie kaum in den Tiergarten gekommen waren und den Vorgehenden kaum folgen konnten, darum daß es ein wässriger Boden und die Räder an den Wagen eingesunken waren, da geschah es, daß die letzten die ersten waren, die von den Franzosen sind angegriffen worden. Die Kaiserlichen, die mit Geschütz und Pserden überwältigt waren, sind in das nächste Wäldlein gestohen; deren sind viele erschlagen, und den Rossen und Ochsen sind die Spannadern abgehauen worden. Dieser erste Sieg hat die Franzosen stolz gemacht, daß sie die andern feinde verachteten und vermeinten, sie habens schon im Sacke."



Kampf der Reisigen und der fußknechte. Nach Jost Annuan im Kriegsbuche.

Uls der Markgraf von Pescara diese Niederlage der italischen Knechte und des Geschützes bemerkte, rief er das kaiserliche reisige Zeug und ließ die Franzosen angreisen; sie wurden aber von denselben mit solch heftiger Kanonade begrüßt, daß sie sich hinter Bauernhäusern verbergen mußten. Der König aber ließ zur Schlacht blasen und griff mit seinen Hauptleuten und seinen Panzerreitern die kaiserliche

Reiterei so hitzig an, daß die Schweizer und schwarzen Deutschen nicht folgen konnten, die französischen Büchsenmeister auch still halten nußten, um ihre eigenen Ceute nicht zu beschädigen. Reißner fährt fort:

"Es war ein schwerer Ungriff, zu beiden Seiten waren alte Kriegsleute, die nicht allein um Ehre, sondern um das italienische Imperium kriegten. Die Franzosen waren begierig, sie suchten überall den Herzog Carl von Bourbon, an dem hätten sie sich gern gerächt; er hatte sich aber angethan wie ein gemeiner Reiter und ließ einen andern den haufen führen. Der Markgraf von Pescara, der überall die Aufsicht führte, schickte der kaiserlichen Reiterei unter dem Vicekonig, die in Arbeit und Nöten war, achthundert spanische Schützen zu Gülfe, die mit Kugeln, als mit einem Hagel, drei französische Haufen zerstreuten und zertrennten, aber sie haben sich bald wieder erholt, zusammen gethan und die Schützen angegriffen. von Natur geschwind und ringfertig, haben sich geteilt, sind den Reisigen auf die Seiten entwichen und haben ohne eine Ordnung viele haufen gemacht, wie sie vom Markgrafen waren unterrichtet; das war eine neue Kriegskunft, aber schrecklich zu hören, daß so mannliche Kürisser und tapfere hauptleute durch wenig und zerstreute fußknechte von den handrohren elend zu Grunde gingen. Die geschwinden Spanier unigaben sie und haben allenthalben bleierne Kugeln unter sie geworfen und sie tötlich verwundet. Sie hatten nicht gemeine handrohre, wie zuvor der Brauch, sondern lange Rohre, die man haken und solche Schützen Urkebusiere nennt, haben in einem Schuß etliche Mann und Roß erschossen, daß alles feld voll toter Pferde lag, daß die andern davor nicht von statten konnten und nicht fliehen mochten."

Ulfons von Guasta mit seinem Haufen Reiter griff nun auf einer andern Seite mit Hülfe der Schützen die französische Reiterei an, schlug sie und eroberte ihr Geschütz.

"Darnach hat Alfons den kleinern Hausen der Schweizer angeplatzt, die waren erschrocken, als sie das Geschütz und die reisigen Pserde verloren, haben nicht gern zur Wehr gegriffen, das Herz war ihnen genommen, sie hatten den Hasen im Busen und gaben bald die flucht. Johann Dießbach, ihr Hauptmann, als er sie auch mit Streichen nicht hat können aufhalten, ist unter die feinde gelaufen und gern umgekommen. Der andere größere Hause der Schweizer hat eine kleine Weile sich gewehrt, als aber die Kugeln wie Platzregen in sie gingen, auch die Hauptleute in den ersten Gliedern niederlagen, haben sie die Wehr von sich geworfen und sind schändlich gestohen."

"Die deutschen Candsknechte auf des Franzosen Seite, der schwarze Hause genannt, haben sich herzu gethan und mit großem Eiser den kaiserlichen Fußknechten zugesetzt; sie wollten Ehre einlegen und ihrem Könige, der ihnen viele Jahre viele Kronen zur Besoldung gegeben, redlich beistehen. Dagegen waren die kaiserlichen Candsknechte unter dem von Frundsberg auch begierig wider sie, darum, daß sie dem Kaiser und dem deutschen Namen zuwider dem Franzosen, der ein steter feind des Kaisers war, wider die Deutschen, ihre Brüder und Blutsfreunde, kriegten."

"Georg von frundsberg ist nach seinem Brauch mit dem ganzen Hausen Candsknechte auf die Knie gefallen, hat Gott um Hülfe und Beistand angerusen und gebeten, desgleichen im andern Hausen Mary Sittich von Ems auch gethan, und als sie ausgestanden, sind sie still und gemach auf die Ordnung des französischen Fußpvolks gerückt. Da nun beide Hausen an einander kamen, trat aus dem schwarzen Hausen hervor ihr Hauptmann, Cangenmantel aus Augsburg, und mit ausgeworsenem Arm und lauter Stimme forderte er in einen Kamps den von frundsberg und den von Ems, aber mit mancher Stimme ist er verworsen, gescholten und mit viel Wassen nieder geschlagen worden, und ein Knecht hat seine abgehauene Hand nit der Armschiene und die Finger mit den goldenen Ringen als ein Siegzeichen ausgeworsen, da haben die Kaiserlichen angefangen zu schreien und auf die schwarzen Knechte und Schweizer gestochen und geschlagen."

Markgraf von Pescara, welcher zu nahe an die Schweizer herangesprengt war, um frundsberg zuzusprechen, wurde vom Pserde gestochen und mehrmal verwundet, wäre auch umgekommen, wenn die nächsten Hauptleute und fähndriche ihm nicht beigesprungen wären und ihn herausgerissen hätten.

frundsberg und von Ems umgaben den schwarzen Hausen von drei Seiten, und griffen ihn so heftig an, daß "schier keiner aus den schwarzen Knechten davon kommen", sondern alle erschlagen worden; auch ihr Obrist Richard, ein geborner fürst von Suffolk, des königlichen Geschlechts aus England von der weißen Rose, und viele Vornehme wurden hier erschlagen und viel andre vom Adel verwundet und gefangen. Nach dieser Niederlage des französischen fußvolks ist alles gethan und das feld behalten worden. Das übrige französische Volk, Candsknechte, Schweizer und Gascogner begaben sich in eine gewaltige flucht.

"Der König von frankreich, der königliche Triumphier-Kleider, von Silber und Gold, mit federbüschen auf dem Helm hatte, der hat als ein strenger Kriegsmann seinen Hauptleuten zugesprochen, die feinde angesprengt, sonderlich wo er einen Hohen in Sammt und Gold ersah. Und einen edlen Hauptmann, ferdinand Castriota, vom königlichen Stamme aus Macedonien, hat er mit seiner Hand erstochen. Da ist auch Hugo Cardonius, des Markgrafen Cocotenent, umgekommen und seine zwei fähnlein zertrennt worden."

"Graf Niclas von Salm hat mit seinem reisigen Zeuge tapfer nachgedrückt, aber erstlich großen Schaden erlitten und ist rückwärts getrieben, daß des Vicekönigs und Bourbons reisiger Zeug auch schwankte, denn der Franzosen waren zwiel und

zu stark, und hatten die kaiserlichen Kürisser nicht leichte Pferd zur hand."

"Als Galeazzo Sanseverino, des Königs Marschall, der dem Könige das Schwert vorführet, das Pserd auf alle Seiten wandte, um die feinde vom König abzutreiben, ist ihm das Pserd gefallen und vor des Königs Augen zu Grunde gegangen; und als ihm Guilielmus Cangeus wollte zu hülfe kommen, sprach er: "Mein Sohn, laß mich sterben, und eile den König zu erretten". Der Admiral de Bonnivet, der dem

König zu dieser Schlacht gerathen und ihn überredet hatte, daß er in diesem Cager solle verharren, wollte nicht die Schande sehen, noch erleben, ist mitten unter die Feinde gesprengt und hat sich mit offenem Helmlein (Visier) lassen erstechen."

"Franciscus der König, seines Volks und aller hülfe entblößt, hat immer mit seinem Schwerte sich gewehrt, und obwohl er Wunden empfangen, doch Widerstand gethan, und hat wollen bei seinem Volke tot bleiben. Uls er über ein Brucklein wollte, ist ihm sein Pferd erschossen worden und gefallen. Nicolaus Graf Salm hat sich mit seinen Reitern hart um den König angenommen, dem König seinen Benast erstochen und ihn in die rechte hand verwundet, dagegen hat der König Graf Micolaus durch einen Schenkel gestochen und sich sehr gewehrt. Als aber der Hengst unter dem König gefallen, kam des von Bourbon Hofmeister, de la Motte, der kannte den König von Ungesicht, wiewol er ganz blutig war, und ermahnte ihn, er solle sich dem Berzog von Bourbon gefangen geben. Der König sprach: "Ich kenne keinen Herzog von Bourbon, als mich selbst, und will mich niemand gefangen geben, denn dem Römischen Kaiser; eher will ich sterben." Da ist ein Spanier herzugekommen, hat ihn bein helmbusche gepackt und ihn vom Pferde reißen wollen; den hat der König so von sich gestoßen, daß dem Spanier ein Stück von des Königs Armel und die federn vom Helme in der Hand blieben. Da befahl der König, daß man den Dicekönig kommen hieße. Karl de Cannoy kam bald, ließ die Reifigen, die um den König standen, zurücktreten, zog den König mit der rechten hand vom Pferde und richtete ihn auf, dann hat der König ihm statt des römischen Kaisers Gefängnis gelobt und den rechten harnischhandschuh zum Zeichen der Ergebung gereicht. Die andern Spanier und Deutschen haben sich um des Königs Kleider und Kriegsrock geriffen, etliche die Gürtel, die andern Sporen davon gebracht, ein jeder hat etwas vom König haben wollen. Darauf hat das kaiferliche Kriegsheer nach des Königs Gefangennahme im ganzen Lager gerufen: "Dictoria, der Sieg ist erlangt!" Da ist den übrigen Franzosen die Kraft entgangen und sie floben auf allen Seiten. Die Schweizer sind mit großem Spott geflohen, als sie wie das Dieh niedergeschlagen wurden, und als der Herzog von Canson (Duc d'Alencon) die Brücke über den Teffin hinter sich abbrechen ließ, sind sie in das Wasser gesprungen und gelaufen, haben fich aneinander gehenft und sind erbarmlich ertrunken. Etliche find auf die Knie gefallen, haben die Wehr von sich geworfen und Gnade begehrt, aber auf diesen Tag konnte wenig Gnade statthaben."

Untonio de Leyva und Johann Baptista Graf von Codron, unter denen Kaspar von Frundsberg stand, mit ihrem Kriegsvolk sind aus dem Schlosse und zur neuen Pforte ausgefallen über der Feinde Schanzgräben und Bollwerk in der feinde Heer, die zum Widerstande da lagen. Da hat Kaspar von Frundsberg zu fuß im ersten Bliede mit seinem fußvolke so tapfer angegriffen, die Feinde gejagt, verwundet, geschlagen und den Sieg helsen erringen, so kühnmutig, daß er bald danach zu einem obersten Hauptmann über das deutsche fußvolk gesetzt worden ist. Während-

dessen hatte Georg von Frundsberg die deutschen fußknechte allweg bei einander behalten und keinen lassen abtreten oder plündern, sondern sie in ihrer Ordnung aufrecht und unbewegt erhalten, bis alles vollbracht war, wie sie denn zusammen geschworen hatten; deshalb haben die Deutschen nur wenige gefangen und keinen Raub bekommen, sondern es haben die Spanier fast allen Kriegsraub erobert. Das italische und französische Fußvolk, das der König zuerst vor dem Schlosse und im Cager gelassen und zuletzt zu hilfe gerusen hatte, traf, von Karl von Umboise geführt, auf Georg von Frundsbergs hausen und wurde in die flucht geschlagen; ihr Obrist kam um.

In dieser großen feldschlacht ist der große Abel aus Frankreich zu Grunde gegangen und sind auf der Walstatt geblieben Könige und fürsten und große Herren." U. Reißner zählt sie auf, wie auch die Gesangenen, und schließt den Bericht:

"Summa Summarum. Es find auf der Walstatt und sonst auf Wasser und Cand von des Königs von Frankreich Kriegsvolk tot geblieben über zwanzigtausend Mann und wohl eben so viel gefangen worden und des Königs Geschütz, zweiundderisig große Stücke, und viel Reichtum ist erobert, auch das fürstentum Mailand dem Kaiser abermals erhalten und sind auf des Kaisers Seite nicht über vierhundert Mann verloren, auch kein Hauptmann ist umgekommen außer Ferdinand Kastriota. Der gefangene König ist auf einem niedern Zelter vom Vicekönig in der Franzosen Cager geführt worden. Uls ihm Ulsons von Guasta, nachdem er die Schweizer erlegt, begegnete, ist er vom Pserde gestiegen, hat den König ehrerbietig begrüßt und ihn getröstet. Da sagte der König: "Ich habe bei Verlust so vieler ehrlicher Ceute nicht übrig bleiben und auch mit ihnen sterben wollen, aber es ist mir nicht so gut geworden". Er war verwundet zu oberst im Schenkel, in der rechten Hand und am Backen. Er hatte viele Schüsse auf die Brust erhalten. Es mußte der Vicekönig auf sein Begehren und Ulsons de Guasta mit ihm zu Nacht essen. Der Herzog von Vourbon hat ihm die Handquehle (Handtuch) gehalten, als er sich gewasschen hat.

Ulso ist Franciscus, König von Frankreich, mit allem Kriegsvolk im Tiergarten geschlagen worden von dem Kriegsvolke, das in Kaiser Karl V. und seines Bruders ferdinand, Erzherzogs in Desterreich, Namen da versammelt gewesen, darüber Obriste waren Karl de Cannoy der Vicekönig, Herzog Karl von Bourbon, Ulsons Markgraf von Guasta und Nicolaus Graf Salm, die alle ihren fleiß gethan. Uber vornehmlich haben sich zu diesem Siege geschickt ferdinand Markgraf von Pescara und Herr Georg von Frundsberg, die doch beide keinen Ruhm haben wollten und solche Gottessurcht gehabt haben, daß sie allzeit Glück und Sieg Gott dem Herrn zugelegt und allweg gesagt; es sei nicht ihr Werk, sondern Gott habe es gethan, dem sie auch Cob und Dank gesagt haben. Wäre der von Frundsberg nicht aus Deutschland gekommen, hätte er den Vicekönig lassen abziehen und den päpstlichen Cegaten, Bischof von Capua, nicht aus dem Cager getrieben, hätte er nicht geraten, den Tiergarten zu brechen, hätte er nicht im ersten Gliede gestanden und die französsischen Fußknechte angegriffen und sie erlegt, so wäre der Sieg schwerlich ges

schehen. Demnach mögen der von frundsberg und der Markgraf von Pescara den alten sieghaften Kriegsmännern, die mit ihrer Hand große Chaten verrichtet, wohl verglichen werden, als da waren die Spartaner Ceonidas und Hannibal aus Karthago. Ulso ist auch dieses Königs Hoffart durch solche Schlacht, durch Urbeit und fleiß dieser Helden erniedrigt worden".

Während in dieser Schlacht der französische Abel mit Schrecken die Überlegensheit der Hakenschützen erkannte und die Schweizer, uneingedenk ihres früheren Schlachtenruhms, von jäher Todesfurcht gepackt, in schimpflicher Flucht davoneilten, waren es allein geächtete deutsche Candsknechte im Dienste des Königs, die mehrfach genannten "schwarzen Deutschen", welche das Vertrauen ihres Herrn mit Hingebung in den Tod rechtsertigten.

Es war nicht allein die Erinnerung an Wohlthaten und freundschaftsbeweise des fremden Herrschers, der mit reichem Solde die tapfern Männer an sich sesselte, der Grund dasür; vielmehr, wie Barthold rühmend hervorhebt, die in der Tiese deutschen Gemüts und in uralten geschichtlichen Verhältnissen begründete Ausopferungslust für eine fremde Sache und der ehrliche Drang, selbst mit Betäubung innerer besserer Stimme einem ihnen geschenkten Vertrauen Treue zu bewahren. Außerdem hatten die mannigsachen Zerwürfnisse in der deutschen Welt viele mit der bürgerlichen Ordnung zerfallene Deutsche unter die Jahne des freigebigen Königs gesührt und manchen, denen der spanische Karl nicht als rechtmäßiges Oberhaupt galt, den Blick so getrübt, daß sie für eine gute Sache zu sechten wähnten.

So hatte sich aus den gemeinen Knechten, welche durch ausgetretene Edelleute verlockt über den Rhein gegangen waren, ein fester Kern gebildet, an den sich immer neue Elemente anschlossen. In welcher Gesinnung diese Männer dem Könige dienten, lehrt ein altes Candsknechtslied, das unzweiselhaft in den Reihen der Schwarzen entstanden ist. Es lautet:

### Der alte Candsknecht.

Frisch auf, ihr Candsknecht alle, Seid fröhlich, seid guter Ding, Wir loben Gott den Herren Dazu den edlen Küning (König). Er legt uns ein gewaltigen Hausen ins feld, Es soll kein Candsknecht tranern um Geld, Er will uns ehrlich sohnen Mit Stübern und Sonnenkronen.

Der Herzog aus Burgunde, Derfelbig treulose Mann, Wollt' uns den edlen Franzosen Schändlich verrathen han. 2) Das schaffet Gott durch seine Güt, Gott woll' uns den edlen König behüt', Er ist ein edler Herre, Wir dienen ihm allzeit gerne.

Beim Bauern muß ich dreschen Und essen sauern Milch, Beim König trag' ich volle fleschen, 3) Beim Bauern einen groben Zwilch, Beim König tret' ich ganz tapfer in's feld, Jieh daher als ein freier Held, Jerhauen und zerschnitten Nach adeligen Sitten. 4)

<sup>1)</sup> Mangen. 2) wollte, daß wir den König verrieten.

<sup>5)</sup> Slaschen. 4) Mit Beziehung auf die Tracht.

Es soll kein Landsknecht garten 1) Dor eines Bauern Haus, Denn er muß rotten und harken, Daß ihm der Schweiß bricht aus, Dazu das Mark in sei'm Gebein; Diel lieber dien' ich dem König allein, Denn einem reichen Bauern; Er giebt uns das Geld mit Crauern. Der uns dies neue Liedlein sang, Don neuem gesungen hat, Das hat gethan ein Landsknecht gut, Ist gelegen vor mancher Stadt; In mancher feldschlacht ist er gewesen, In vielen Stürmen hat er genesen,<sup>2</sup>) Dem edlen König zu Ehren. Sein Lob ist weit und seren.<sup>8</sup>)

In den Niederlanden, wie in dem Kriege um Navarra, dann in den Kämpfen um Mailand hatten diese "Schwarzen" gekämpst, und im Cause der Zeit hatten sich viele vornehme Streitgenossen, vertriedene Prätendenten, jüngere Söhne des Adels, Abenteurer aller Art zu ihnen geschlagen. Der vornehmste war Richard (Reichart), herzog von Suffolk aus dem Hause Pork, der heimatsslüchtig unter Frankreichs fahnen Ruhm und Schre suchte. In ihrer ersten Reihe standen ein Herzog von Würtemberg, ein Graf von Nassau, der herzog Franz von Cothringen, ein Graf Wolf von Lupsen, zwei Sole von Bünau, der alte Hans von Brandeck aus Schwaben und der Sohn des Augsburger Bürgermeisters Cangenmantel.

Da nun außer auf den fürsten und Edeln auch auf der ganzen Gemeinde der Landsknechte nach vergeblicher Zurückberufung die kaiserliche Ucht und Aberacht ruhte, und sie alle vor sich Ruhm und reiche Beute, hinter sich aber Cod und Schmach erblickten, so hatten gemeinsame Not und gemeinsame Hoffnung diese Glücksritter, — welche sich vermaßen: Gott, zu alt zu regieren, habe ihnen das Regiment empfohlen, — so eng an einander geschlossen, daß König franz todesmutigere und zuverlässigere Krieger nicht sinden konnte. Unter ihren schwarzen fahnen, vom Kopf bis zur Zehe in Schwarz geharnischt, rückten die tapfern Männer in das feld. Sie waren es, die bei Marignand 1515 den ersten Sieg über die Schweizer errangen.

Um Tage von Pavia hatten die Schwarzen zuerst den Ungriff der kaiserlichen Reiter zurückgewiesen und diese in ein Thal der Vernacula hinabgetrieben. Uuf dem linken flügel autgestellt, drangen sie, mit den Schweizern des rechten flügels vereint, gegen des Marchese von Pescara fußvolk vor, als Georg von frundsberg mit den Seinen quer über das feld heranrückte, um Abrechnung mit den Verächtern des deutschen Vaterlandes zu halten. Damit der Geächteten keiner entrinne, umschlossen frundsberg und der Emser den feind, und nicht eher ließen ihre Knechte ab, die Schwarzen niederzustoßen und zu töten, bis in der zusammengedrängten Mitte nur ein Hause von Leichen und Todwunden übrig war. Da lagen in der ersten Reihe der Herzog von Suffolk, der junge franz von Lothringen, Dietrich von Schomberg, Graf von Nassau; die von Bünau und fünfzig deutsche Seelleute vergossen sür frankreich ihr Herzblut und fast alle Schwarzen büßten durch mannhaften Tod nach ehrlichen Widerstande den Frevel ihres Lebens und erlangten durch ausopsernde Treue, daß die Geschichte ihrer versöhnt gedenkt.

<sup>1)</sup> betteln. 2) ift er unversehrt geblieben. 3) fern, d. h. sein Auhnt ift weitverbreitet.

Von den zahlreichen Sprüchen und Liedern auf die Pavierschlacht ist uns ein Spruch in 298 Versen von Peter Stubenvoll, einem Candsknecht aus Straßburg, der selbst mitgesochten hat, ein Lied in 25 Strophen von Erasmus Umman, sowie ein Lied in 22 Strophen von Hans von Würzburg und ein vlämisches kurzes Lied "Op den slag von Pavia" ausbewahrt. Von einem andern beim Volke beliebten Liede auf die Schlacht sind uns nur die Unfangsverse erhalten:

Ich habe oft hören sagen: Derachten thut kein gut. Das thut der Franzos klagen 2c.

Der Spruch Stubenvolls beginnt:

Der Sommer kommt in mancher G'stalt, Darüber freut sich jung und alt. Diel Blümlein kommen mancherlei; Dernehmt mich recht, ich bring gut G'schrei (gute Kunde). Was Winter mit seiner Qualität, Mit Regen, Schnee verderbet hätt', Das bringt her wieder Sommers Glanz. Wohl her, ihr Landsknecht', zu dem Tanz!

Die Dichtung wendet sich besonders gegen die Schweizer, deren mit ingrimmigem Hohne und Hasse gedacht wird.

Das Lied von Erasmus Amman, "In dem neuen Ton von Mailand oder des Winsbecken Ton zu singen", ist in fünfzeiligen Strophen gedichtet. Es ist in ernstem Tone gehalten und schließt mit dem Ausdrucke des Bedauerns über den endlosen gehässigen Hader. Eine eigene Melodie, den Pavier Ton, hatte Hans von Würz-burgs "Ein schönes Lied von der Schlacht vor Pavia geschehen", das sich lange großer Beliebtheit erfreute und dessen Melodie uns in dem Chorale: "Durch Adams Fall ist ganz verderbt" noch erhalten ist. Es beginnt:

Was woll'n wir aber heben an? Ein neues Lied zu fingen Wohl von dem König aus Frankreich. Mailand das wollt er zwingen.

### und es schließt mit den Strophen:

Also habt ihr vernommen wohl, Wie's den Schweizern ist ergangen. Sie hatten geschworen einen Eid: Sie nehmen unser kein'n gefangen. Sie riesen Maria, Gott's Mutter, an, Daß wir ihr'r thäten warten. Ich mein', wir haben sie bar bezahlt In Pavia im Tiergarten!

Das geschah, da man zählt tausend fünshundert Jahr, Im fünsundzwanzigsten ist's geschehen. Er zog daher mit Heereskraft, Hat mancher Landsknecht gesehen.

Der uns dies neue Liedlein sang, Don neuem hat gesungen, Das hat gethan ein Landsknecht gut. Den Reihen hat er gesprungen. Wann er ist auf der Kirchweih' g'west, Der Psesser\*) ward versalzen. Man richt't ihn mit langen Spießen an, Mit Hellebarden g'schmalzen.

<sup>\*)</sup> Die gewürzte Bruhe jum fleisch.



Georg von frundsberg. 27ach Zweihundert deutsche Manner. (G. Wigand.)

8.

## Candsknechtsführer.

Von den deutschen Kriegsmännern, welche die führung der Candsknechte übernahmen, haben schon einige, wie der Hohenzoller Eitelfritz, Hederlin, die wackern Brüder Jacob und Marx Sittich von Ems, Georg und Kaspar von Frundsberg, Sebastian Schärtlin in der Erzählung der Kriegsthaten Erwähnung gefunden. Neben ihnen sind noch Conrad von Boyneburg und Franz von Sickingen aus der Glanzzeit der Candsknechte zu nennen.

Weitaus der bedeutenoste von allen ist "der Candsknechte lieber Vater", Georg von frundsberg. Einem schwäbischen Rittergeschlechte entsprossen, das sich durch seinen Sinn für gesetzliche Ordnung rühmlich auszeichnete, war frundsberg am 24. September 1473 geboren. Don der Natur mit einem riefigen Körper und ungewöhnlicher Stärke begabt, so daß er die schwerste Kartaune mit seinen Cenden wegrücken, ein Pferd im vollen Caufe festhalten und mit dem Mittelfinger der rechten Band einen Mann umstoßen konnte, wurde er früh dem Kriegsdienste bestimmt, ohne daß man seine geistige Bildung vernachlässigte. Seinen ersten Dienst im harnisch that er 1492, als Herzog Albrecht von Baiern gezwungen wurde, die dem Reiche entriffene Stadt Regensburg herauszugeben. Im Schwabenkriege lernte er viel von der Kriegskunst des schweizerischen Fußvolks und that sich in der baierischen fehde 1504 bei Regensburg so hervor, daß ihn Kaiser Max eigenhändig zum Ritter schlug. Don da an war frundsbergs Ceben dem Dienste des Kaisers und dem Auhme deutscher Nation geweiht, während ein Teil der deutschen Ritterschaft, wie Göt von Berlichingen, sein Ceben mit "Heckenreiterei" ausfüllte, oder, wie franz von Sickingen, unerreichbaren politischen Zielen nachstrebte.

Mit dem Kaiser gemeinsam arbeitete er an der praktischen Ausbildung des Candsknechtswesens und im "Ehrenspiegel" wird ausdrücklich anerkannt, daß die löbliche Anstalt, den Krieg in einen ordentlichen Staat zu verfassen, mit Frundsbergs Rat getroffen ist. Wie er sich 1509—1511 in Italien bewährte, ist bereits erzählt. Die Trophäen, welche er in der Pfarrkirche zu Mindelheim aushängen ließ, legten Zeugnis von seinen Erfolgen ab.

1512 erhielt der Ritter als Obrist des Cirolerbundesaufgebots mit Georg von Lichtenstein den kaiserlichen Austrag, die Burg Hohenkrähn im Heggau zu zerstören, den Schlupswinkel der Friedinger, welche den Candsrieden durch Niederwerfung von fünf Kausbeuerner Bürgern verletzt hatten, und entledigte sich desselben mit Hilse der kaiserlichen Geschütze so gründlich. daß keine Spur der Burg blieb.

Im folgenden Jahre war er wieder in Italien und drang bis nach Marghera vor, von wo er den ersten Schuß aus einem Geschütz auf ein venetianisches Schiff abgeben ließ. Von seinem Siege gegen die Venetianer bei Olmo ist oben Seite 63 erzählt; Frundsberg stritt damals, so schwer von Ceibe er war, im ersten Gliede und that, tief atmend, gewaltige Streiche mit seinem Schlachtschwerte.

Auch in den folgenden Jahren finden wir ihn in Italien als kaiserlichen feldhauptmann zunächst in Verona, von wo aus er 1514 das Cand die Este unterwarf und das er gegen Franzosen und Venetianer tapfer verteidigte. Er war es, der damals zu dem kühnen Wagestücke riet, zu fuß gegen die Venetianer auszusallen und die Etschbrücke zu erstürmen und abzudrechen — ein Plan, den die Franzosen durch einen Sturm vereitelten. Ihm übertrug damals der Italiener Colonna den Oberbesehl, als er durch einen Büchsenschuß verwundet wurde, und seinenn trostreichen Zureden gelang es, die Belagerten guten Mutes zu erhalten, die Georg von Lichten-

stein und Wilhelm von Roggendorf mit achttausend Candsknechten aus Tyrol und Schwaben zum Entsatz der Stadt herankamen, die bald darauf gegen Zahlung von zweimalhunderttausend Thalern in folge des schon erwähnten Vertrages Venedig überlassen wurde. Unmutig kehrte Georg von Frundsberg heim. Das reichlich vergossene Blut seiner Tapfern hatte dem deutschen Namen zwar Ruhm und Ehre, aber keinen andern Gewinn gebracht, als jene Summe in den ewig leeren Säckel seines Kaisers.

Bald nach seiner heimkehr führten ihn Austräge des Kaisers und des schwäbischen Bundes wieder in das Gewirr von Reichsgeschäften und Ständeversammlungen und ließen ihn seines Besitzes, den er nicht nach anderer Obristen Brauch durch "Finanzieren" im Kriege vermehrt hatte, kaum froh werden. Sosort nach Kaiser Maximilians Tode begann der unruhige Ulrich von Würtemberg, der durch die Ermordung seines Stallmeisters von hutten schon vorher den Udel gereizt hatte, die Würtemberger fehde durch die Unterwerfung der Reichsstadt Reutlingen. Un ihr beteiligte sich als Gegner Ulrichs, der aus dem Cande vertrieben wurde, außer Ulrich von hutten, franz von Sickingen und dem über die Behandlung seiner Schwester Sabina durch Ulrich mit Recht ausgebrachten Schwager Ulrichs, Herzog Wilhelm von Baiern, Georg von Frundsberg als oberster Hauptmann über das Fuspolk.

Dem tapfern Göt von Berlichingen, der auf seines Lehnsherrn Gebot Möckmühl an der Jart verteidigte, leistete er damals vereint mit Sickingen durch seine Dermittelung gute Dienste, als Göt nach Übergabe Möckmühls gegen Teidigung unrechtmäßig in Heilbronn gefangen gehalten wurde, ohne freilich bei der Hartnäckigkeit Götzens seine Entlassung aus der Haft erreichen zu können.

Während dieser fehde war Karl V. in franksurt unter dem Schutze des schwäbischen Bundesheeres zum Nachfolger seines Großvaters gewählt. Auf dem Reichstage zu Worms bestätigte dieser 1521 dem Ritter die oberste feldhauptmannschaft in Cyrol und verlieh ihm nebst dem Titel eines Kaiserlichen Rats das Schloß Rungelstein sammt der Burghut, wofür frundsberg die Verpflichtung übernahm, für den Kaiser im Kriegsfalle deutsche fußknechte zu werben.

Auf demselben Reichstage fand jene berühmte Begegnung frundsbergs mit dem Wittenberger Reformator, Dr. Martin Luther, statt, der, vor den Reichstag geladen, von dem ruhmreichen Kriegsmanne mit den Worten ermutigt wurde: "Mönchlein, Mönchlein, du gehst jetzt einen Gang, dergleichen ich und mancher Obrister in der allerernstesten Schlacht nicht gethan haben. Bist du rechter Meinung und deiner Sache gewiß, so sahre in Gottes Namen fort. Gott wird dich nicht verlassen". Aus diesen Worten erkannte Luther die hohe sittliche Bedeutung des Mannes, den er in seinem Sermon: "Schulen anrichten" als einen der Wunderhelden bezeichnet, um welcher willen Gott ein ganzes Land segnet, und das Volk, dem diese Äußerung des geseierten Helden bekannt wurde, pries frundsberg als einen der Hauptförderer der Resormation.

In dem Kriege gegen franz I. in den Niederlanden 1521 stand frundsberg mit unzureichender Macht einem übergroßen französischen Heere gegenüber, und der Unverzagte, der dem Kaiser Cand und Ceute nicht verschlagen wollte, zog vor der Übermacht ab und brachte des Kaisers Volk glücklich nach Valenciennes und von da über das entsetze Dornik auf heimatlichen Boden. Es ist für die ächt menschliche Gesunung des wackern Mannes bezeichnend, daß Reißner erzählt, er habe immerdar diesen Rückzug für sein höchstes Glück und die ehrlichste Kriegsthat gehalten.

Kaum aus den Niederlanden nach Mindelheim heimgekehrt, wurde er vom Kaiser, wie von Franz Ssorza aufgesordert, Candsknechte nach Italien zu führen, wo der Krieg aufs neue entbrannt war. Er kam dieser Aufforderung nach und führte im Winter ein heer über das Wormser Joch nach Mailand.

Ueber seinen Sieg bei Bicocca ist schon ausführlich berichtet.

Dielfache Geschäfte für den Schwäbischen Bund, die häusigen Reichstage und die Besorgnis vor den Rüstungen der Türken an der ungarischen Grenze mochten wohl Deranlassung sein, daß frundsberg, der nach Genuas Einnahme unter Zurücklassung seines Lieutenants Rudolf häl und seines Sohnes Kaspar nach Mindelheim zurückgekehrt war, an dem Kriege um Mailand 1523 und 1524 nicht teilnahm. Er weilte auf seinem Schlosse und genoß nach dreißigjähriger Thätigkeit im felde die Ruhe des familienlebens inmitten seiner zahlreichen familie im Genusse hoher Ehren.

Erst 1525 trieb ihn die Not der in Pavia eingeschlossenen Deutschen, besonders die Gefahr seines ältesten Sohnes, und die Entrüstung über die Praktiken des römischen Papstes von neuem nach Italien. Er übernahm die feldobristenstelle über das gesammte deutsche fußvolk, ließ neunundzwanzig fähnlein unter tüchtigen Hauptleuten werben und trat in der Weihnachtswoche, "unter seinen lieben Söhnen", den Candsknechten, auf einem Maultiere reitend, dessen er sich, seitdem er dem Ritterdienste entsagt hatte, immer statt des Rosses zu bedienen pslegte, den Zug nach Italien an.

Dort war er es, der die Teilung des kaiserlichen Heeres verhinderte, den Unterhändler des Papstes, Erzbischof von Schomberg von Capua, mit bloßem Schwerte aus dem Lager trieb und den Entschluß durchsetzte, am Tessino die Entscheidungsschlacht zu wagen.

Er war es auch, der durch sein Jureden die mit einem Solde ausgerückten und sodann ohne Söhnung gebliebenen Landsknechte zur Geduld mahnte und ihnen das Versprechen abgewann, mit nach Pavia zu ziehen. Er berief sie zu einer Gemeine und hielt folgende Unsprache:

"Liebe Brüder und Söhne! dieweil alles Kriegsvolk, Spanier und Italiener, zu Roß und fuß, willig sind, dem Kaiser das fürstentum Mailand wider die franzosen zu erhalten, und ich selbst deshalben an den Ort gekommen, so versehe ich mich, ihr werdet bei mir thun, wie allewege, und wie frommen Deutschen ansteht. Wir haben einen prächtigen feind, aber sein Volk und Hauptleute haben wir vor alleweg geschlagen und verhossen auch jetzt mit Gottes hilfe Sieg, Ehr und Gut

zu. erlangen; so wollen wir auch unsere Freunde und Brüder in der Stadt Pavia erledigen; welche das thun wollen, sollen die Hand ausheben!"

Da erhoben alle Knechte und Hauptleute, im Vorgefühl der Schmach deutscher Nation, wenn sie im Eifer für leidende Candsleute hinter Ausländern zurückblieben, ihre Hände fröhlich auf und schrieen: "Er sei ihrer aller Vater, sie wollten Ceib und Ceben zu ihm setzen!"

Wie sie ihren Schwur gehalten, ist in dem vorigen Ubschnitt aussührlich berichtet. Es war in frundsbergs Geiste gehandelt, wenn die deutschen Landsknechte nach der Schlacht von Pavia im französischen Lager eindringend nach dem furchtbaren Kampse "den guten Krieg" verkündeten, und allen, welche Gnade verlangten, solche gewährten. Selbst gegen die sonst so gehaßten Schweizer bewiesen sie, nach dem unverdächtigen Zeugnisse des Schweizer Chronisten Stettler, Milde; sie sicherten ihnen das Leben zu, zogen die im Tessino mit den Wellen kännpsenden Schweizer aus dem Wasser und sagten ihnen gutmütig: sie spürten wohl, daß sie heut mehr thäten, als ihnen die Eidgenossen im fall ihres Sieges erwiesen hätten, deshalb sollten sie inskünstige dieser Gutthat eingedenk sein und im fall eines unglücklichen Treffens der Landsknechte in gleicher Freundschaft gedenken. "Dieses war, bemerkt Stettler dazu, der rechten deutschen Nation wahre Unzeigung eines etlicher Gestalt angezündeten Feuerleins natürlicher Juneigung in ihrem Herzen". Leider vergalten die Schweizer diese Gutthat schlecht; als sie später bei Terisola siegten, erschlugen sie ohne Gnade alle Deutschen.

Auch was frundsberg geleistet hatte, vergaßen der Marchese von Pescara und Bourbon; sie hielten es nicht einmal für notwendig, dem Kaiser des bescheidenen Deutschen Verdienste besonders zu melden.

In dieser Zeit dichtete frundsberg jenes Klagelied voll tiefer Resignation, das er, wie uns sein Biograph U. Reißner erzählt, sich oft vor Tische mit vier Stimmen oder mit Instrumentalbegleitung singen ließ, "sonderlich, wenn er unter Hauptleuten und andern Gästen fröhlich war".

Mein fleiß und Müh ich nie hab g'spart, Und allzeit gewart dem Herren mein, Zum Besten sein mich g'schickt hab drein, Gnad, Gunst verhosst, doch's G'müt zu Hof Verkehrt sich oft. Wer sich zukauft, der lauft weit vor, Und kömmt empor; doch wer lang Zeit Nach Ehren streit, muß dannen weit. Das thut mir ant (weh): mein treuer Dienst Bleibt unerkannt.

Kein Dank, noch Cohn davon ich bring. Man wiegt mich g'ring und hat mein gar Vergessen zwar (wahrlich). Groß Not, Gefahr Ich b'standen hab. Was freude soll Ich haben drab (darob)?

Mur der Herzog Franz von Mailand erwies sich dankbar. Er stellte dem deutschen Helden einen Shrenbrief aus, voll der höchsten Unerkennung für Frundsbergs Thaten und Charakter, und wies ihm, da er bei seiner eigenen Urmut die

Größe seiner Verdienste nicht entsprechend belohnen könne, 1600 rheinische Gulden auf die Güter ungehorsamer Edlen im Mailändischen an, bis er ihn in dauernden Besitz einer Herrschaft von gleichem Ertrage zu setzen vermöge. Mit diesem Ehrenbriese, dem goldenen Schwerte des Großschildhalters von Frankreich und einigen interessanten Urkunden zog Frundsberg heim nach Schwaben, dem Kriegshandwerke herzlich gram, "wegen der Vertreibung und Unterdrückung der armen unschuldigen Ceute, des unordentlichen und strässichen Cebens des Kriegsvolks und der Undankbarkeit der fürsten, bei denen die Ungetreuen hoch kommen und reich werden und die Wohlsverdienten unbelobt bleiben", wie er nach Reißners Mitteilung zu sagen pflegte.

Bald bot ihm der Bauernkrieg in Schwaben Gelegenheit, in seinen Ruhmeskranz einen neuen Zweig zu flechten, da dem menschenfreundlichen Manne die Schonung von Tausenden von Menschenleben gelang.

Wahrscheinlich vertrug es sich nicht mit seinen Gefühlen, wider Evangelischgesinnte zu streiten, wider arme Bauern, denen zu lieb er ja hauptfächlich dem Kriege gram war, oder er mußte um den Gehorsam der eigenen Unterthanen fürchten. Schon war das Greuelhafte überall vollbracht; nur im Algau um Kempten, den ursprünglichen Heerd des Aufstandes, hielt noch ein starker haufe zusammen. schlüssig lagerte der Truchseß von Waldburg daneben und mochte wohl in Sorgen sein, da die Bauern in drei Haufen, jeder von fünfzehntausend Mann, geschart standen und der Signalschüsse harrten, um von der höhe herunterzubrechen. dieser Verlegenheit kann Georg von Frundsberg zu ihm, der im nahen Mindelheim acht fähnlein tüchtiger Knechte gemustert und auf Geheiß des Erzherzogs das Bundesheer aufgesucht hatte. Beide feldherrn hielten Kriegsrat. Der Truchseß, gewaltthätiger in seinen Entschlüssen, gedachte jett im stürmischen Ungriff sein Mütchen zu fühlen. Aber frundsberg, über der Gegner Vorteil und ihre hauptleute unterrichtet, sprach mit edler Uchtung menschlichen Lebens: "Wir wollen sie nicht angreifen; es wird zu beiden Seiten viel Blut kosten, und wir würden wenig Ehre erlangen. Ich kenne die hauptleute, welche dem Kaifer in Italien gedient haben; ich will einen andern Weg versuchen, daß die Sache zum guten Ende komme". Die Unkunft des gefürchteten Mannes, dem diejenigen feindlich gegenüber treten sollten, die er als seine Schüler und lieben Söhne zu betrachten pflegte, hatte bei den hauptleuten bereits folche Stimmung erweckt, daß sie "des hellen haufens" Sache aufgebend, der heimlichen Werbung ihres frühern Obristen willig Gehör liehen. Sie machten sich. wohl nicht ohne Zusicherung einer Summe Geldes, anheischig, die Bauern aus ihrem Vorteile zu locken und sie auf gute Urt ohne Blutvergießen zu zerstreuen. Als das frachende Geschütz des Bundesheeres Schrecken im Lager verbreitet hatte, beriefen sie die Gemeine und fagten, sie könnten jett nicht angreifen, da frundsberg zugegen sei; fie wollten eine noch sicherere Stellung suchen. Die Bauern folgten, ließen einen Teil ihres Geschützes zurück und wichen vor dem blogen Namen frundsberg nach Durach oberhalb Kempten. Da aber wurden sie der Täuschung inne; als frundsberg und das Bundesheer ihnen auf der ferse folgten und ihre Hauptleute nirgends sichtbar waren, zerstreute sich der helle Hause und verlor sich in einer halben Stunde in die Berge, Thäler und benachbarten Wälder. Somit war ohne Blutvergießen der Aufruhr in Schwaben gedämpft.

frundsbergs Verführung der Bauernhauptleute ist "als eines Kriegers unwürdig" getadelt worden; man könnte es zugeben, wenn nicht Schonung des Menschenlebens unter Verhältnissen, wo durch Blutvergießen nur dasselbe Ziel zu erreichen war, eine ruhmvolle Tugend eines wahren Helden wäre, zumal da jene humane Kriegsweise in einem Kriege gegen deutsche Landsleute angewendet wurde und frundsberg der Bauern forderung religiöser freiheit nicht verwerfen konnte.

Aus dem beruhigten Schwaben führte Frundsberg seine Fähnlein auf Salzburg, wo der Aufstand, seit zwei Jahren unter der Asche glimmend, furchtbarer ausgebrochen war, als ein Priester lutherischer Cehre wegen gefangen war und seine gewaltsamen Befreier ihre Hilse mit dem Tode gebüßt hatten. Der Erzbischof schloß sich mit

seinem Capitel in die hohe feste Salzburg ein.

Herzog Ludwig konnte dem bedrängten Nachbarn beispringen, da das Landvolk in Baiern, gemäßigter behandelt, als anderwärts, ruhig verblieb; als sein Cocotenent gebot über das gemeinschaftliche heer von zehntausend Mann Georg von frundsberg. Ein schwerer Kampf stand bevor; die mutigen Bergknappen und das kräftige Volk der Alpen wurden durch erfahrene Hauptleute befehligt. Als die erste Bestürzung bei Frundsbergs Unkunft vorüber war, lagerte sich das heer der Aufrührer auf einem Berge, zum furchtbaren Alpenkriege gerüftet; lange Baumstämme und felsblöcke, an den Rand der Böhen gerollt, drohten zerschmetternd auf die Stürmenden herabzufallen. Herzog Ludwig war nach einzelnen Ungriffen entschlossen, den Berg zu stürmen, aber frundsberg widerriet wiederum so gefährliches Unternehmen: "es würde viel Blut kosten und ihnen keine Ehre darob zu teil werden." So zog denn der Baiernherzog vor, seine Macht mehr zu zeigen, als zu brauchen und ohne Bemetel die Ruhe wiederherzustellen, zumal da auch der Kardinal den gütlichen Weg billigte. Mit kräftiger Überredungsgabe machte sich nun frundsberg an das friedenswerk und die Salzburger ließen von ihrem Trote ab und gingen einen billigen Dergleich ein. Als einer ihrer führer, der ehemalige Schreiber des Bischofs von Brixen, Baismaier, mit dem Vergleiche unzufrieden, die Bauern im Etschthale zu einem Aufstande gewann, trieb ihn frundsberg über das Gebirg aus dem Cande.

Noch einmal zog den helden die Notlage des heers und die Gefahr seines Sohnes Kaspar, der in Italien als Obrist von zehn fähnlein Landsknechte zurückgeblieben war, nach Wälschland. König franz I. hatte sofort nach seiner Entlassung aus der Gefangenschaft, unbekümmert um die geschworenen Eide, den Krieg von neuem begonnen und der Papst gab dazu seinen Segen und trat an die Spitze der heiligen Liga. Dom Erzherzog ferdinand dringend ersucht, sammelte frundsberg noch einmal ein heer von 12000 Mann, wozu er sich das Geld durch Verkauf

feiner familienkleinode, Verpfändung seines Silbergeschirrs und Beleihung feiner Güter verschaffte, und trat nach drei Wochen den Zug nach Italien an. Glücklich gelangte er über das Gebirge, aber trübe Uhnungen quälten den alten helden. Doch kehrte ihm sein fester Mut wieder; er wandte sein Sprüchwort: "Diel feind', viel Ehr" häufig an und gab seiner Überzeugung Ausdruck, daß er von Gott verordnet sei, die beilige Liga zu vernichten. Er halte dafür, sagte er, es sei vor Gott und der Welt löblich, daß der Urheber des Krieges, des Kaisers schlimmster feind, gestraft und gehenkt werde, und sollte er es mit eigener hand thun. Durch das Ausbleiben des von dem Erzherzog versprochenen Geldes in die größte Verlegenheit gebracht, von italienischer Tucke schwer bei Borgoforte bedroht, aber durch seine Vorsicht und seine Entschlossenheit der ihm gelegten Schlinge entgangen, gelangte er nach Governolo am Do, wo er durch einen Meisterschuß aus einem falkonetlein dem Giovanni de Medici das Bein zerschmetterte, und drang mit seinem noch immer auf Sold harrenden heere in das papstliche Gebiet ein. Alle an den Erzherzog ferdinand, seinen Kriegsherrn, und den Herzog von Bourbon gerichteten Klagen nutten nichts. Nahezu drei Monate hatten seine Candsknechte nicht mehr als drei Gulden Sold nebst dem handgelde empfangen, und doch meuterten sie nicht, weil sie auf frunds. berg volles Vertrauen setten, der ihnen geschworen hatte, nicht von ihnen zu weichen, ehe sie voll bezahlt seien.

Much nach seiner Vereinigung mit Bourbon erlangte er kein Geld, da dieser ebenso, wie frundsberg, vom Kaiser im Stich gelassen war. Endlich bot sich eine Aussicht, Geld zur Cohnung der Truppen zu erhalten, da Papft Clemens, der für florenz und Rom fürchtete, die Zahlung von 60,000 Scudi an die kaiserlichen Völker vertragsmäßig zusicherte. Aber das Gerücht von dem Abschlusse des Vertrages. in welchem die Räumung des Kirchenstaates zugesichert war, verbreitete sich unter den Kaiserlichen mit dem Zusatz, sie sollten ohne allen Ersatz aus Italien wie Bettler verstoßen werden, und ein furchtbarer Aufruhr brach im heere aus. Spanier und Italiener stürmten, ihre Cohnung fordernd, das Telt Bourbons, der sich in frundsbergs herberge flüchtete, und reizten die Deutschen durch den Zuruf: "Canz, Canz, (Candsknechte)! Geld, Geld!" zu gleichem Thun auf. Dem Zureden der deutschen Hauptleute gelang es, die Candsknechte noch einmal zu beruhigen, aber alle Versuche, Geld zu beschaffen, waren vergeblich. Da berief frundsberg - es war am 16. März 1526 — die Gemeine und hielt eine ernste und warme Unsprache an seine lieben Söhne und Brüder, in der er die Lage ungeschminkt schilderte und sie bat, von der Empörung abzulaffen und ihn und alle vor Schaden und Scham zu verhüten. Er stellte einen Zug nach Rom in Aussicht, teilte mit, daß sich der Bergog von Bourbon, der Pring von Drange und alle hauptleute mit ihm verpflichteten, daß ihnen binnen Monatsfrist ihr ruckständiger Sold gezahlt werde, und schloß mit der Mahnung zur Einigkeit. "Er redete, daß er einen Stein sollte bewegt haben", erzählt Reißner, aber es war vergeblich. Die erbitterten Candsknechte schrien immerfort "Geld, Geld", ja sie machten Miene, mit ihren Spießen auf ihre Obristen loszugehen. Da übermannte Herzeleid und Unmut die gewaltige Kraftnatur des Belden - regungslos sank er auf eine Trommel nieder, der Schlag hatte ihn gerührt; er hatte die Sprache verloren und ein heftiges fieber brachte ihn an den Rand des Grabes. Er genas nie wieder. Nachdem er Konrad von Boyneburg an seiner Statt den Oberbefehl übertragen, ließ er sich nach ferrara führen. Dort traf ihn die Nachricht von der Einnahme Roms, aber auch die traurige Kunde, daß sein Sohn Meldhior, früher Student in Wittenberg, in Rom sein junges Ceben verloren hatte. und die Meldung, daß seine Gemahlin wegen des für den Kaifer ausgelegten Geldes schwer bedrängt werde. Noch sah er auf seiner heimreise die zur Verstärkung aus Deutschland unter des Braunschweigers führung herbeieilenden Candsknechte, und kehrte dann in Begleitung seines ältesten Sohnes nach Mindelheim zuruck, wo er am 12. August 1528, acht Tage nach seiner heimkehr starb. Sein Sohn Kaspar, der dem Kaifer treu, wie sein Dater, diente, starb auch schon 1536 und mit dem Jahre 1586 erlosch das berühmte Geschlecht mit dem jungeren Georg von Frundsberg. Eine volle Entschädigung für die schweren Opfer an Geld, welche der alte frundsberg dem Kaiser gebracht hatte, ist der familie niemals zu Teil geworden.

Unter den Candsknechten aber gedachte man treulich des "lieben Vaters" und sang noch lange das von U. Reißner ihm zu Ehren gedichtete Lied:

"Georg von frundsberg, von großer Stärk, Ein teurer Held, behielt das feld, In Streit und fehd den feind besteht, In aller Schlacht er Gott zulegt die Ehr und Macht.

Er überwand mit eigner Hand Venedisch Pracht, der Schweizer Macht, Französisch Schar legt nieder gar Mit großer Schlacht, den päpst'schen Bund zu Schanden macht.

Der Kaiser Chr macht er stets mehr, Ihr Cand und Cent beschützt allzeit. Mit großer Gesahr er sieghaft war, Ganz ehrenreich. Man find't nicht bald, der ihm sei gleich."

Der Freund und Nachfolger Georg von Frundsbergs, der Eroberer Roms, Conrad von Boyneburg — Bemelberg heißt er bei Reißner — verdient gleichfalls unter den großen Candsknechtsführern genannt zu werden. Der 1494 geborene "kleine Heß", wie der aus einem hessischen Rittergeschlechte stammende Boyneburg seit seinem Edelknabendienste beim Würtemberger Herzog bis zu seinem Cebensende hieß, zog schon 1504 mit Ulrich von Würtemberg zum kaiserlichen Heere und kämpste in diesem 1505 gegen Venedig. Ein treuer Diener seines Fürsten half er die Empörung der Bauern 1514 unterdrücken; als aber Herzog Ulrich Hans von Hutten ermordete, folgte er Ulrich von Huttens Aufforderung und half dem schwäbischen Ritterbunde den Herzog vertreiben. Im Kriege Sickingens gegen Trier knüpste sich zwischen ihm und Frundsberg ein enges Freundschaftsband und 1523 überschritt er als führer der Vorhut Frundsbergs das Wormser Joch, siegte bei Mailand, nahm

Codi, Cremona, Genua mit ein, ward 1524 mit in Pavia eingeschlossen und socht in der Schlacht im Tiergarten tapfer mit. Damals erfolgte seine Ernennung zu Frundsebergs Generallieutenant.



Konrad von Boyneburg. Nach "Zweibundert deutsche Männer". (G. Wigand.)

Nachdem er vor Mantua den Herzog von Urbino geschlagen hatte, zog er unter Karl von Bourbon gegen Rom. Als frundsberg von seinem Schlaganfall getroffen wurde, übernahm er den Oberbesehl über 35 fähnlein deutsche Candsknechte, mit denen er die Vorstädte Roms St. Spirito und Janiculum stürmte. An einer andern Stelle den Sturm versuchend ward der Generalobrist Karl von Bourbon von einer tötlichen Kugel aus Benvenuto Cellinis Rohr getroffen. Dieser hatte dem Heere die Plünderung Roms als Entschädigung für die Entbehrungen und Anstrensgungen versprochen — nun trat ratlose Bestürzung ein.

Die spanischen und wälschen Kriegsobristen wollten die Stadt vor Plünderung, den Papst vor Mißhandlung schützen. Da wies Konrad von Boyneburg auf die Gefahr hin, welche die Unführer selbst liefen, wenn sie den Kriegern das gegebene Versprechen nicht hielten und den sichern Sieg aus der hand gaben. Man übertrug ihm den Oberbefehl und erstürmte er mit dreißig fähnlein die Sirtusbrücke unter dem feuer der Geschütze der Engelsburg. Papst Clemens VII. unterzeichnete nun den ihm von dem deutschen feldherrn dictierten Vertrag. Da die Deutschen nicht plundern durften und auch den versprochenen Sold nicht bekamen, brach der Aufruhr unter ihnen los, und als Boyneburg, aufgebracht über die wälsche Tücke, die selbst vor Giftmischerei nicht zuruckschreckte, außer Stande, den haß der immer wieder getäuschten Candsknechte zu bändigen, den Oberbefehl niederlegte, erlitt Rom eine fürchterliche Plünderung. Die Unthaten, welche die ewige Stadt damals erfuhr, werden als das Schlimmste bezeichnet, was seit der Völkerwanderung in einer christlichen Stadt verübt ift. Aber Barthold hebt entschuldigend hervor, daß die deutschen Candsknechte das eingewurzelte Vorurteil einer fanatisch aufgeregten Glaubenspartei trieb, während die Spanier und Italiener boshaft nur den niedrigsten Ceidenschaften fronten und die Deutschen, denen sie eingestandener Magen im Cobe der Capferkeit nachstanden, in freveln weit übertrafen. Der haß der Deutschen gegen den Papst machte sich auch in frankenden Schauspielen Luft, die der Übermut der Landsknechte auf den Straßen aufführte. Als Papit, Cardinale und Bischöfe verkleidet durchzogen fie Rom und verspotteten das Papsttum. Ein deutscher Doppelsöldner ließ bei einem solchen Mummenschanz angesichts der Engelsburg darüber abstimmen, ob man Euther zum Papst haben wolle und die als hohe Beistliche verkleideten Candsknechte riefen jubelnd: "Cuther Papst! Cuther Papst!"

Schließlich mußte Boyneburg den Dberbefehl wieder übernehmen; sein heer hielt den Papst so lange in der Engelsburg gefangen, bis der vor Monaten ver-

sprochene Sold herbeigeschafft war.

Nach vielen Beschwerden kehrte Boyneburg 1530 nach Deutschland zurück und erhielt dort zum Cohne von seinem kaiserlichen Herrn Schälklingen, Chingen und Berg auf Cebenszeit. In dem Dienste des Kaisers und seines Bruders ferdinand sinden wir ihn 1531 und 1542 als feldhauptmann in den Türkenkriegen, serner im Kampse gegen Philipp von Hessen und Ulrich von Würtemberg, in dem er bei Caussen 1534 geschlagen und verwundet wurde, auf dem Zuge Karls V. nach Rom und Frankreich und im schnalkaldischen Kriege. Erst nach dem Frieden von Cambresis 1559 fand der vielgeprüfte Kriegsmann die verdiente Ruhe. Auf seinem Schlosse Schälklingen brachte er noch acht friedliche Jahre zu und starb dort 1567. Seine Rüstung und sein Bildnis schmücken die Umbraser Sammlung.

In hellem Glanze strahlt das Bild eines andern Candsknechtsführers, des ritterlichen franz von Sickingen. Geboren z. März 1481 auf der Stammburg Sickingen in der Nähe von Melanchthons Heimat Bretten, erhielt Franz, dessen ersten

Unterricht der berühmte Kanzelredner Gailer von Kaisersberg und der große Humanist Reuchlin geleitet hatten, am Kaiserhose Maximilians seine ritterliche Erziehung. Un dem feldzuge gegen Denedig 1509 nahm er teil und erwarb sich die dauernde Gunst des Kaisers. Nach Deutschland zurückgekehrt, erachtete er es für seine Cebensausgabe, dem Unterdrückten beizustehen und dem Schwächeren gegen den mächtigen Bedrücker zu seinem Rechte zu verhelsen.



Franz von Sickingen. Nach "Zweibundert deutsche Manner". (G. Wigand.)

So befehdete er den Rat zu Worms, der den Notar des Bischofs an Gut und Ehre gekränkt hatte, und belagerte die Stadt. Ein kaiserliches Heer zwang ihn, die Belagerung auszuheben, und ihn selbst traf die Reichsacht; aber das hinderte ihn nicht, bald darauf dem Herrn von Geroldseck gegen den Cothringer Herzog und den

Bürgern von Metz gegen ihren Rat beizustehen. Die Reichsacht wurde nach genauer Untersuchung aufgehoben und der Kaiser erwies sich dem Ritter besonders gnädig.

Gegen Ulrich von Würtemberg, der durch Ermordung eines Hutten die Rache des Udels herausgefordert hatte, zum feldherrn des schwäbischen Udels gewählt, zeigte er sich als Beschützer des in Stuttgart lebenden Reuchlin, dem er auch in seinem Kampse gegen die Dominicaner in Köln Recht verschaffte, und des versolgt umherirrenden Ulrich von Hutten, und als verlautete, daß Cuther Wittenberg verlassen und sich nach Böhmen wenden wollte, bot Sickingen ihm Schutz und Schirm in seinem Schlosse an. Der Ebernburg des edlen Ritters, in der zwar nicht Euther selbst, aber dessen Freunde Bucer, Uquila, Dekolampadius Sicherheit suchten und fanden, wurde damals von Ulrich von Hutten der Name "Herberge der Gerechten" beigelegt.

"Ein Mann, in allen Stücken groß und der allgemeinen höchsten Uchtung wert, ein hohes, unbesiegtes, gegen alle Wechselfälle des Cebens sicheres Gemüt. Gewichtig ist seine Rede über die höchsten Ungelegenheiten, seine gewöhnliche Unterhaltung heiter; keine Spur von Stolz bei ihm. All sein Sprechen und Handeln ist leutselig. Offen, wie er ist, haßt er allen falschen Schein und eiteles Gepränge." So schrieb damals Hutten von ihm.

Einen solchen Mann, der als Haupt des schwäbischen Bundes und als führer des deutschen Udels eine wichtige Stellung einnahm, suchte nun auch Kaiser Karl V. an sich zu sessen. In Aachen wies er ihm den Platz zur Rechten des Chrones an und ernannte ihn zu seinem Kämmerer, Rat und feldhauptmann. In letzterer Eigenschaft warb er dem Kaiser ein Heer von 3000 Reitern und 12000 Landskrechten gegen den König von Frankreich und drang in die Champagne ein.

Un der Spitze einer solchen Macht dachte Sickingen daran, die geistlichen fürstentumer, welche das haupthindernis der Ausbreitung der Reformation waren, zu stürzen und begann den Krieg gegen den Kurfürsten Erzbischof von Trier, der ein hauptkämpfer gegen die Reformation war, mit der Belagerung des festen Trier Mutige Gegenwehr der Bürger und rasche hilfe von dem Kurfürsten Ludwig von der Pfalz und dem Candgrafen Philipp von Heffen zwangen jedoch Sickingen zum Rückzuge. Er suchte die Unterstützung der franklischen Ritterschaft nach und zog sich dann auf die festeste seiner Burgen Candstuhl (oder Manstall) zurück. Die vereinigten fürsten belagerten und beschossen die Burg, wobei Sickingen am 6. Mai 1523 tötlich verwundet wurde. Uls die fürsten am folgenden Tage in die Burg einzogen, fanden fie ihn sterbend in einem Gewölbe. Dem Kurfürsten von der Pfalz reichte er die Hand. Uls ihn die andern mit Fragen und Vorwürfen bestürmten, sagte er, sie möchten ihn in Aube laffen; er habe jest mit einem größeren herrn zu reden. Luther, dem er zu wiederholten Malen die Unterstützung des deutschen Udels angeboten hatte, rief bei der Nachricht von seinem Tode tief erschüttert aus: "Der herr ist gerecht, aber wunderbar. Er will seinem Evangelium nicht mit dem Schwerte helfen".

Sickingens Tod hat ein Candsknecht, der selbst in Candstuhl mit gewesen ist, in einem Ciede besungen, das beginnt:

"Drei Fürsten ha'n sich einst bedacht', Ha'n viel der Candsknecht 3'sammen bracht, Dor Candstuhl hin sie zogen Mit Büchsen und mit Kriegeswat, Den franzen (Sickingen) soll man loben, ja loben."

#### Darin heißt es von Sickingen:

"Rein best'rer Krieger ins Cand nie kam, Er hat gar viel erfahren. Er hat die Candsknecht all geliebt, Hat ihn'n gemachet gut Geschirr (Bewirtung), Darum ist er zu loben."

Kurze Zeit nach ihm fand auch Ulrich von Hutten die Ruhe im Grabe, die ihm im Leben nicht geworden war. Um 21. Upril 1488 in Steckelberg in Franken



Ulrich von Hutten. 27ach "Tweihundert deutsche Männer". (G. Wigand.)

geboren, war er dem Stift Julda übergeben, um Geistlicher zu werden. Er entfloh dem Kloster, studirte in Erfurt, Köln, Frankfurt a. D. und Davia, wurde von Kaiser Max, der ihn zum Ritter schlug, auch als Dichter gekrönt (darauf deutet der Corbeerkranz auf seinem Bilde S. 96) und lebte ohne bestimmten Beruf bei fürsten und Gelehrten. Sein Kampf gegen den Würtemberger, sowie seine Schriften gegen die unter der Beiftlichkeit herrschende Verderbnis machten seinen Mamen berühmt und gewannen ihm Sichingens freundschaft; die letteren zogen ihm aber auch den unverföhnlichen haß des Papsttums zu. Un einer unheilbaren Krankheit leidend, ruhelos umhergetrieben, hörte hutten trotz aller Verfolgungen nicht auf, für Recht und Wahrheit kühn einzutreten, und er flößte durch die Schärfe seines Verstandes, die Kraft seines Willens, den freimut, mit dem er Trug und Heuchelei, Unrecht und Tyrannei bekämpfte, selbst seinen Gegnern Uchtung ein. Zu stolz, in frankreichs Dienst zu treten, suchte der geächtete Kämpfer für Beistesfreiheit in der Schweiz eine Zuflucht und ftarb 1523 auf der Insel Ufnau im Zuricher See mit der hoffnung, daß Gott dereinst die zerstreuten freunde der Wahrheit sammeln werde. Man kennt weder seinen Todestag, noch den Ort, wo er begraben liegt.

Das schönste Denkmal hat er sich selbst in seinen Schriften gesetzt, namentlich in seinem Spruche, welcher mit den Worten schließt:

Don Wahrheit ich will nimmer lan (lassen). Des soll mir bitten ab kein Mann.
Unch schafft, zu stillen mich, kein Wehr, Kein Bann, kein Ucht, wie sest und sehr Man mich damit zu schrecken meint; Wiewohl mein' fromme Mutter weint, Uls ich die Sach' hätt g'sangen an: Gott woll' sie trösten! Es muß gahn, Und sollt' es brechen auch vorm End'.
Will's Gott, so mag's nit werden gewend't. Drum will ich brauchen füß und händ'.

Jum Schluß sei noch kurz Sebastian Schärtlins von Burtenbach gedacht. Aus einem angesehenen Bürgerhause stammend, wurde er am 12. Februar 1496 in Schorndorf geboren, studirte in Tübingen, wurde Magister, entsagte aber jung dem Gelehrtenstande, um Landsknechtsführer zu werden. Sein troßiges Wesen bezeichnet sein Spruch: "Dräuet mir einer mit der faust, so gebührt mir, nach dem faustsolben zu sehen; ziehet er ein Schwert, so will mir not sein, die Büchse zur hand zu nehmen". Seine Kriegsschule machte er unter frundsberg durch und wurde nach der Schlacht bei Pavia von Lannoy zum Ritter geschlagen, nahm von 1518 bis 1557 sast an allen deutschen Kriegshändeln teil, stand auch, wegen seiner Teilnahme am Schmalkaldener Kriege als Obrist der oberländischen Städte gezwungen Deutschland zu verlassen, eine Zeit lang in Frankreichs Solde. Er ist der bürgerliche Landsknechtssührer, der practische Geschäftsmann, der die Kunst des finanzierens aus dem Grunde

verstand und aus allen Kriegszügen mit gefüllten Taschen heimkehrte. Mit dem Kaiser söhnte er sich schon 1553 aus und starb als reicher Mann am 18. Novbr. 1577 in Burtenbach bei Augsburg.

9.

## Der Candsknechte Cagerleben.

Das Bild eines daherziehenden Candsknechtsregiments in seiner ungleichen, buntscheckigen Ausrustung und Bewaffnung, wie sie die Einzelnen aus der Bäter Zeit ererbt, den feinden abgenommen oder sich von der Cöhnung gekauft, mit Spießen, hellebarden, Morgensternen, fausthämmern, Schlachtschwertern oder den furzen breiten Candsknechtsdegen, welche der Bequemlichkeit halber vorn oder hinten quer über den Körper gegürtet waren, oder mit hakenbuchsen, die Pulverflasche an der hüfte, in den allerbuntesten und phantastischsten Trachten: - an der Spitze der Dbrift zu Roß, von seinen Trabanten begleitet und seinen hunden umsprungen, hinter ihm die fähndriche mit hohen fahnen mit den Spielleuten; dann der regellos singend und fluchend hinterherziehende helle haufen und zum Schluß der bunte Troß in unabsehbarem Schweif zwischen Karren und Zeltwagen — war ein überaus malerisches. Besser, als Worte, schildert einen solchen Zug das Bild auf Tafel I., auf dem drei nach Holzschnitten von H. S. Beham von J. Th. de Bry in Kupfer gestochene Blätter in Lichtdruck nachgebildet sind. hier sieht man zunächst auf dem untern Bilde neben dem Obristen, der in ritterlicher Rustung voranreitet, seine Trabanten, dann eine Reihe hakenbuchsenschien mit helmen und hüten, das Spiel, den stattlichen fähndrich mit der wallenden fahne, Gemeinweibel zc. mit hellebarden und teils noch mit Panger und helm ausgerüstete, teils in phantastische Tracht gekleidete Candsknechte mit langen Spießen, hinter ihnen die Spitze des Troffes, durch einen fleinen Buben, ein Weib, einen Verwundeten und einen beladenen Efel repräsentirt. Das mittlere Bild zeigt uns den Troß mit seinem berittenen Weibel an der Spitze, eine Reihe halbwüchsiger Buben dem Zuge voran und zur Seite, im Zuge selbst Weiber mit hunden, Uffen, lebenden und todten huhnern, mit Bundeln auf dem Kopfe oder auf dem Rücken, Verwundete, Proviantwagen zc. Das obere Bild endlich stellt einen aus dem Türkenkriege mit Befangenen und reicher Beute, wozu auch ein Kamel gehört, heimkehrenden Zug dar, in dem heer und Troß in buntester Mischung auftritt. Einen elenden Klepper reitend schließt der Cod, von zwei Skeletten als Trabanten begleitet, den Zug.

Nicht minder bunt, wie ein solcher Heereszug der Candsknechte, der sich unbekümmert um Candstraßen und Saatselder vorwärts bewegte und sich durch Urbeiter

mit Uexten und Hacken, die Gebüsch und Bäume niederschlugen, Gräben ausfüllten 2c., Bahn machen ließ, sah ein Candsknechtslager aus. Ceonhard Fronsperger bringt in seinem Kriegsbuche eine große Zahl von Radierungen Jost Ummans mit Darstellungen solcher Cager — Tafel II. am Schlusse des Buchs enthält eine Nachbildung eines solchen Blattes in Lichtdruck und S.VIII. die von Fronsperger dazu gegebene Erklärung.



Croß auf dem Marsche. Nach Jost Umman im Kriegsbuche.

War das Cager nach der Unweisung des Quartiermeisters aufgeschlagen, so begann für die Candsknechte ein im ganzen sorgloses Ceben, vorausgesetzt, daß sie ihren Sold erhielten. Dier Gulden Monatslöhnung, nach damaligem Geldeswert nicht wenig, setzten sie in den Stand, sich und ihr Weib oder die Dirne, die sie mit sich führten, sowie ihren Buben zu erhalten. Mit Uebung in den Waffen und Drillen wurden sie wenig geplagt. Das Putzen der Waffen besorgte der Bube, der wohl auch für seinen Herrn ein Huhn oder eine Gans — ohne Bezahlung — aus dem nächsten Vorse holte.



Der Sudler und seine Sudlerin. Nach einer Radierung von Dan. Hopfer, Nachbildung eines flötner'schen Holzschnitts.

für die Verpflegung der Krieger war durch die Köche, "die Sudler und Sudlerinnen", welche das Heer begleiteten, fürsorge getragen. für sie war in dem Lager ein besonderer Platz bestimmt, wo sie ihre Speisen bereiteten. Ein Bild des Nürnbergers P. flötner mit Versen von Hans Sachs führt uns ein solches Sudlerpaar auf dem Marsche vor. Er überläßt der Frau das Tragen der Küchengeräte, die sie in einem Ranzen auf dem Rücken schleppt. Die Unterschrift lautet:

#### Sudler und Sudlerin.

Aus Friesland rauschen wir daher, Nach Braunschweig steht unser Begehr, Ob wir im Heer da möchten sudeln, Mit Braten, Backen, Sieden, Sudeln, Mit Kühen, Säuen, Kämmern, Gänsen, Mit Würsten, Kraut, Gekröse, Wensen (Mageu?), Auf daß ich und mein Sudelkoch Bei'n Knechten möchten bleiben noch. Hans Sachs.

Dafür, daß es an fleisch, Brot, Wein nicht gebrach, sorgten die Krämer und Marketender, die mit ihren Waren im Cager selbst feil hielten, und die Proviantmeister nit ihren fourieren. Holz, Stroh, Cebensmittel mußten die Ortschaften der Umgegend beschaffen, von allen Seiten wurden Herden von Schlachtvieh herbeigetrieben, rollten die Wagen der Händler nach dem Cager. Denn wenn die Candsknechte Geld hatten, war bei ihnen viel Geld zu verdienen, sei es, daß sie sich neu ausstafsierten mit Sammt und Seide zu Kleidern und kostbaren federn zum Schmuck des Hutes, oder daß sie Maultiere, Pferde, goldene Ketten und bunte Röcke für ihre Weiber kauften oder ihre Beute, für die sie keine unmittelbare Verwendung hatten, an die Händler sür geringen Preis losschlugen. Jost Umman giebt uns in Fronspergers Kriegsbuche die Abbildung eines Marketenders oder Merkadanten, der in einer hölzernen Kiepe, welche er auf dem Rücken zu tragen pflegt, allerlei feil hält, Perlenketten und Tücker, Schmucksedern, Beutel, Pulverhörner 2c.

Don diesen Ceuten dichtet E. fronsperger:

Wir Markadenter und Kaufleut Tiehen dem Lager nach allzeit: Daß das Lager versehen sei, Deshalb hält man uns Schutz gar frei.

Im Cager war ihnen, wie den Sudlern, ein besonderer Platz angewiesen, der Marktplatz, der durch den Galgen, an welchen man betrügerische Händler hing, kenntlich gemacht war. Die Aufsicht über den Marktplatz hielt der Prososs, der die Taxe für die zu verkaufenden Waaren seststete und die Marktpolizei verwaltete. Es ist auf S. 27 erwähnt, in welcher Weise er für diesen Zweig seiner antlichen Thätigkeit von den Händlern, Sudlern zc. entschädigt wurde. Das Bild von Jost Amman auf Seite 103 stellt ihn dar, wie er, von seinen Trabanten begleitet, über den Marktplatz reitet.



Marketender. Nach Jost Umman im Kriegsbuche.

So war in umfassender Weise für die Verpstegung des Heers gesorgt. Und das war auch nötig, denn die Candsknechte waren gewohnt, sich zu ihrer Kriegsarbeit durch Befriedigung ihrer Ex und Trinklust zu stärken, und weigerten sich, mit kassen in den Kampf zu gehen. Diese materielle Neigung der Deutschen gab den Schweizern zu dem Spottvers im Vornecker Liede Veranlassung:

Da schlugen die Schwaben ein' Küche auf, Die Häfen (Cöpse) thäten sie schäumen, Und als es ward um Vesperzeit, Chat man die Küche räumen.

Nicht selten aber kam es auch vor, daß in dem Cager der Candsknechte Mangel eintrat. Das war namentlich der Fall, wenn das Heer gezwungen war, lange Zeit auf demselben Platze zu verweilen, und nachdem die Umgegend völlig ausgesogen war, die Zusuhr von fernher stockte, oder wenn, wie das nicht selten

vorkam, der Sold wochen, ja monatelang ausblieb. Dann rächte sich die Derschwendung, die man zuerst mit den Cebensmitteln getrieben hatte, dann durchschlich wohl das Gespenst des Hungers das Cager und die Not klopfte an die Hütten und Zelte, in denen die Candsknechte hausten; ja es brachen wohl Seuchen aus, welche die Reihen der Candsknechte lichteten. Mehr als einmal kam es in solcher Cage des Heeres zu Meutereien und Ausständen, welche selbst durch die größte Strenge nicht immer niedergehalten werden konnten.

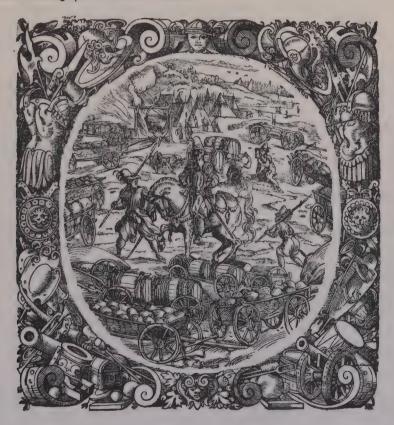

Der Profoß auf dem Markte. Nach Jost Animan im Uriegsbuche.

Uber alle Not war vergessen und in ungezügelter Cebenslust gaben sich die Candsknechte dem Cebensgenusse hin, wenn die ersehnte Cöhnung ankan und mit ihr das heer der händler, welches seit dem Eintreten des Geldmangels verschwunden war, oder wenn die belagerte Stadt sich ergab und ihnen vertragsmäßig eine angemessene Summe zahlte, um der Plünderung und Niederbrennung zu entgehen,

oder endlich, wenn nach Erstürmung einer Stadt unter Schonung des Cebens der Einwohner die Plünderung gestattet wurde, oder nach einer gewonnenen Schlacht reiche Beute den frommen Landsknechten zusiel.

Die Saumsal in der Jahlung des Soldes gab zu zahlreichen beißenden und wikigen Einfällen Unlaß, von denen uns Jinkgref in seiner "klug ausgesprochenen Weisheit" einige überliesert hat. Er erzählt: "Ein Rottmeister erlangte von seinem Hauptmann Erlaubnis heimzureisen auf zwei Monat, blieb aber achtzehn Wochen aus. Uls er sich nun wieder bei der Jahne eingestellt hatte und vom Hauptmann gestraft werden sollte, daß er nur zwei Monat Erlaubnis gehabt hätte und gleichzwohl achtzehn Wochen ausgeblieben wäre, verantwortete er sich also: Er hätte vermeinet, der Monat hielte neun Wochen, weil man ihm und seinen Rottz und Spießgesellen beim Zahlamt den Monat also gerechnet habe."

Nicht weniger lustig ist eine zweite Geschichte desselben Schriftstellers in seinen scharfsinnigen Sprüchen der Deutschen, welche lautet: "Ein Kriegs-Commissarius (Musterherr) wollte bei einer Musterung einen nicht vor denjenigen, dessen Namen er gelesen, passieren lassen, sondern sagte: "Er wäre nicht derselbe, denn der hätte in letztvergangener Musterung eine Zahnlücke gehabt." Da trat der Hauptmann vor und sprach: "Ihr seid so lange mit der Jahlung ausgeblieben, daß dem Kerl unterbessen der Zahn wieder gewachsen ist."

Die Not, in welche die Candsknechte durch das Ausbleiben des Soldes oft versetzt wurden, läßt es gerechtsertigt erscheinen, wenn die Ankunft des Geldes von ihnen mit großem Jubel aufgenommen wurde. Ein Lied mit der Überschrift: "Der mit dem Geld wird kommen" giebt dieser Stimmung Ausdruck. Es lautet in seinen beiden ersten Strophen:

"Frisch auf, ihr lieben G'sellen! Ein' neue Zeitung gut Hab ich euch sagen wöllen, Nehmt euch nur guten Mut! Ich hab für g'wiß vernommen, Der mit dem Geld wird kommen Mit einer großen Summen, Das wird uns bringen Krommen. Laft uns nun fröhlich singen Wegen der Botschaft gut, Und dem zu Lohn eins bringen, Der's uns verkünden thut. Ich riet zu diesen Dingen, Daß wir entgegen gingen Und den freundlich empsingen, Der uns das Geld thut bringen."

Noch größere Bedeutung, wie die Unkunft des Pfennigmeisters mit dem Solde, hatte aber sicher die Meldung von der Übergabe einer Stadt, vor der die Candsknechte Wochen lang gelegen hatten. Wenn sich die Chore öffneten und in langem Juge, die Oberhäupter voran, die angesehensten Bürger sich naheten, um die Schlüssel der Stadt zu übergeben, so stand den Candsknechten eine reiche Entschädigung für ihre Mühen und Entbehrungen in Aussicht. Kam es doch vor, daß bei der Übergabe ausbedungen wurde, daß nicht allein das Kriegsvolk, sondern auch sämmtliche Einwohner mit weißen Stäben abziehen oder doch die belagerten Krieger ihren Abzug mit Zurücklassung alles Silbers und Goldes, des Geschmeides

und Geschirres erkausen oder Lösegeld zahlen mußten, das nach fronspergers Ungabe, der auch für diesen fall Vorschriften enthält, in der Regel den vierten Teil ihres Vermögens, oder, wenn sie vermögenslos waren, einen Monatssold nicht übersteigen sollte. In allen diesen fällen, sowie, wenn die Stadt vertragsmäßig eine Summe zahlte, um geschont zu werden, wurde den Landsknechten meist eine besondere Geldspende zu teil.



Übergabe der Schlüssel einer Stadt. Rach Jost Umman im Kriegsbuche.

Uber noch reicher war meist der Ertrag nach der Erstürmung einer Stadt oder nach einer Schlacht, wenn die Candsknechte auf Beute gehen dursten. Die ursprüngliche Bestimmung, wonach Hauptleute und fähndriche Unteil an der Beute jedes einzelnen aus ihrem fähnlein verlangen dursten, wurde nach der bedeutenden Verbesserung ihres Soldes abgeschafft, und die Urtikelbriefe enthielten meistens die Bestimmung, daß jeder Candsknecht die Beute behalten durste, die er gemacht hatte.

Doch kam es auch vor, daß nach Verabredung die Beute als Gemeingut bezeichnet und von einem Beutemeister gleichmäßig verteilt wurde.



Plünderungsscene. Nach Jost Umman im Kriegsbuche.

Eine wilde Beutescene stellt J. Ammans Bild dar. In der brennenden Stadt sehen wir die Candsknechte beim Plündern. Vorn erbrechen und durchwühlen drei Candsknechte gierig Truhen und Koffer nach Schätzen, hinten bringt ein vierter einen Ballen geschleppt, ein fünfter zeigt lachend eine erbeutete goldene Ehrenkette, im hintergrunde treibt wieder ein anderer zwei Kühe vor sich her, während im Mittelgrunde einer sich auf ein erbeutetes Roß geschwungen hat und ein Kalb am Stricke mit sich fortzieht. Nach der Sinnahme reicher Städte, wie z. B. Genuas, in dessen reichen Kaufläden man die Candsknechte Sammt, Seide und Tuch mit der längsten Elle, dem Spieße, abmessen sah und wo kaum die wunderthätige Schale, der heilige Gral, bei der Plünderung der Kirchen verschont wurde, oder der des üppigen

Rom, auch nach glücklichen Schlachten kam es wohl vor, daß ein Einzelner Beute im Werte von Hunderten von Gulden machte.

Nach der naiven Unschauung jener Zeit war das "Beuten" ein Recht der Sieger, ein erlaubter Erwerb. Darum heißt es im Liede:

"Gottlob, ihr werten Kriegesleut' Und streitbar'n Helden gut, Den Sieg ha'n wir erhalten heut, Habt nur ein' guten Mut. Raubt und beutet, was jeder sind't, Doch teilt fein friedlich aus, Damit ihr Eltern, Weib und Kind Was schieft oder bringt nach Haus."

Daß die gemachte Beute mit nach Hause gebracht wurde, war aber nicht die Regel. Nach einem alten Spruche muß ein Candsknecht drei Kriegszüge thun, ehe er ein ehrlicher Mann wird. Dom ersten Zuge soll er mit zerrissenen Kleidern nach Hause kommen; vom zweiten mit einer Narbe auf der Backe, dem Candsknechtszeichen, und viel von Stürmen, Schlachten und Scharmützeln reden; vom dritten aber wohlgeputzt auf einem hübschen Gaule und einen Beutel voll Geld mitbringen, daß er ganze Kronen als Beutepfennig austeilen kann.

Bei vielen hieß es: "Wie gewonnen, so zerronnen!" Nach den Entbehrungen, die sie erduldet, nach den Aufregungen der Känipfe fühlten sie das Bedürfnis, sich zu ergetzen und zu zerstreuen.

In solcher Stimmung ist wohl das Lied "Der Schlemmer" entstanden, das in den mannigfachsten Veränderungen im 16. Jahrhundert vorkommt. Es lautet:

Steck an den Schweinebraten,
Dazu die Hühner jung,
Darauf wird uns geraten
Ein frischer freier Trunk.
Trag her den kühlen Wein
Und schenk uns tapfer ein;
Mir ist ein' Veut' geraten,
Die nuch verschlemmet sein.

Drei Würfel und ein' Karte, Das ist mein Wappen frei, Sechs hübsche fräulein zarte, Un jeder Seite drei. Rück her, du schönes Weib! Du erfreuft mir's Herz im Leib, Wohl in dem Rosengarten Dem Schlemmer sein' Zeit vertreib.

Ich bind mein Schwert an d'Seiten Und mach mich bald davon, hab ich dann nicht zu reiten, Zu Kuße muß ich gohn. Es ist nicht allzeit gleich, Ich bin nicht allweg reich. Ich mußder Zeit erbeiten (abwarten), Wis ich das Glück erschleich.

Essen und Trinken bis zum Uebermaß war eine allgemeine Untugend der Deutschen in jener Zeit. Konnte man es den Candsknechten verdenken, wenn auch sie mit Schlemmen und Prassen das rasch erworbene Geld wieder vergeudeten?

Mamentlich im Zechen leisteten sie Großes und darin gingen ihnen die meisten ihrer Führer mit leuchtendem Beispiele voran, denn allgemeiner, als das Caster des

Saufens, war unter den Candsknechten kaum das des Spielens und fluchens, und doch ist ihr kluchen und ihre Spielwut sprichwörtlich geworden.

Mit derselben Gleichgiltigkeit, mit welcher sie täglich Ceib und Ceben wagten, setzten die deutschen Candsknechte ihr Hab und Gut auf die Gunst des Zufalls. Es schien fast, als ob innerer Hang zu Gefahren sie trieb, die lästige Muße des feldslagers durch solches kecke Heraussordern des Zufalls erträglicher zu machen. Namentslich in der größten Bedrängnis frönte man der aufregenden Beschäftigung. So verlor Sebastian Schärtlin vor Neapel in einer Stunde fünstausend Dukaten, also ein großes Vermögen, und "der kleine Heß" gewann dem Prinzen Philibert von Vrange vor florenz alles Geld ab, was dieser zur Besoldung des Kriegsvolks vom Papste erhalten hatte. Bekanntlich führt noch heute ein Glücksspiel mit Karten den Namen "Candsknecht".



Kagerleben. Nach Jost Umman im Kriegsbuche.

Die Lust am Glücksspiel hatte besondern Reiz, wenn es in verbotener Stunde oder an verbotenem Orte geübt wurde, und der Aberglaube trieb die Spieler zu allerlei wundersamem Glücksspielmysticismus.

Häufig genug entspann sich aus dem Glücksspiel mit Karten oder Würfeln ein blutiger Streit, sei es nun, daß der Gewinner des falschen Spiels verdächtig schien oder der Verlierer von Verzweiflung und Wut über seinen Verlust erfaßt wurde.

J. Ummans Bild (Seite 110) zeigt uns deshalb neben drei bei vollen fässern ge-lagerten Spielern im Vordergrunde zwei andere im vollen Streit. Die Trommel, auf der sie gewürfelt haben, ist umgestürzt und beide hauen mit den Schwertern auseinander los. Die dritte Phase ist weiter hinten zu sehen. Den Sieger führen die Steckenknechte zum Profossen, den Unterlegenen tragen zwei Spießgesellen zum Feldarzt, jenen zur Bestrafung, diesen zur heilung.

Don dem feldarzte, der nur selten mehr, als ein Bader, von der Heilkunst verstand, wurde der Verwundete dann verbunden. Wie häusig, trotz aller Verbote, in dem Cagerleben solche blutige Schlägereien vorkamen, geht aus dem Bilde J. Ummans hervor, auf dem die Entstehung der Kopswunde, welche vorne vom feldarzt verbunden wird, durch einen Zweikamps im Cager im hintergrunde angebeutet wird. Von dem feldarzte heißt es im Ciede:

"Ein Wundarzt hat drei Angesicht: Wird erst für Gott gehalten; So oft ein Schaden rütt't und sticht, Kommt er in Engelsgestalten; Wenn man ihn aber zahlen soll, Undank thut bald sich sinden. Wollt, daß ihn Dieser und Jener (der Ceufel) holt Oder müßt gar verblinden."

Die letzten Verse erinnern an ein anderes Caster, das unter den Candsknechten heimisch war — das entsetzliche Fluchen. Ihre Beteurungen und Eidschwüre, mit denen sie überaus freigebig waren, waren meist ebenso bizarr, wie ihre Trachten. Schärtlin schwur "Potz blau!", ein anderer "Potz hunderttausend Sack voll Enten", ein dritter bei allen Gliedern Gottes, und Verwünschungen und Gotteslästerungen der gröbsten Urt verbrämten die Unterhaltung. "Er flucht, wie ein Candsknecht" — gilt noch heute als die Bezeichnung einer Krastleistung auf diesem Gebiete.

Je lockerer die Sitten der Candsknechte wurden, um so größer wurde in den Candsknechtsheeren die Zahl der Gesellen, welche sich gar nicht um des ehrlichen Kampses willen an das Heer anschlossen, sondern im Trinken, Spielen, Valgen, Plündern und Rauben ihre Cebensaufgabe erblickten.

"federhansen" (wegen der großen federn, mit denen sie prahlerisch ihre hüte schmückten), "Wölfe" (wegen ihrer Raublust), "Spikknechte" (wegen ihrer Spikbübereien), "Eisenbeißer" (Eisenfresser) nennt fronsperger, der sich über diese Auswüchse des frommen Landsknechtstums schwer ereisert, diese Leute.



Feldarzt und Feldscher. Nach Jost Umman im Kriegsbuche.

"Sie sind, schreibt er, die allerärgsten Schälke, so unter einem ganzen Hausen sein mögen, halten und rotten sich zusammen, prassen, schlemmen, demmen und verspielen ihre Besoldung bei zeit, schlagen sich dann bei andern ehrlichen Gesellen zu. Wo man ihnen den Kragen nicht füllt, suchen sie durch Spiel und Balgen einen oder mehr zu überrumpeln, geben einem etliche Streiche, sprechen dann erst: "Wehr' dich!" Die andern, so mit ihnen zuvor Losung gemacht, nehmen parteiisch Friede, lassen, wenn sie wollen, Streiche geben oder halten auf, geben dann falsche Kundschaft (falsch Zeugnis), lügen und trügen, richten Practiken an, laufen und rennen, daß sie die Sachen vertragen, damit sie wieder zu fressen, saufen und schlemmen bekommen. Muß dann der Unschuldige das Gelag (die Zeche) bezahlen, etwa dazu krumm und lahm, den Spott dazu zum Schaden haben.

Dieser Spikknecht, Eisenbeißer oder Cotterbuben Gebrauch, Urt und Sitten sind im Grund nichts wert. Sie find unter einem haufen Candsknecht sonderlich wohl zu erkennen. Denn anfänglich sind sie große federhansen, haben große federbusche auf den hüten und Baretten, haben, wo sie sind, groß Geschrei mit Spielen und fluchen vor andern zu merken und lassen sonst niemand zu Worte kommen oder etwas gelten; vermeinen die allerbesten zu sein, geben einander Zeugnis von großen Stürmen und Schlachten, da doch ihr keiner ist dabei gewesen. Wo sie keinen Herrn haben, laufen sie auf dem Bettel und stehlen, was sie ergreifen können. Im Ziehen (auf dem Marsche) durchstreifen solche Gesellen alle Dörfer und häuser. Da fann kein Urmer oder Biedermann ein hühnlein für sich behalten, sie stehlens hinweg, denn fie haben Geld und Besoldung verpraßt, verspielt, verzecht; zwingen also die armen Leute, daß sie ihnen muffen geben und auftragen, auch wenn sie selbst mit Weib und Kind in haus und hof nichts haben, und schlagen sie dann zum haus. flecken oder Dorf hinaus, stecken ihnen sogar das haus mit feuer an und thun solches in freundesland meistens mehr, als bei den feinden. Dort sind sie auch die allerfreidiasten (kühnsten) Kriegsleute, als wollten sie jedermann fressen. Uber gegen den feind bringt sie niemand; da stellen sie sich krank und dergleichen, damit ihrer verschont und vergessen wird. Solche alte Hunde sind schwer zu bändigen. Wenns an ein Treffen geht, geben sie nicht hinan, - weit davon ist gut für den Schuß, - verstecken sich, werden alte Kriegsleute daraus." Fronsperger giebt deshalb den Rat, solche Räumauf, Kistenfeger und Spitbuben mit Spott und Schande aus dem Lager zu weisen.

Einen solchen Eisenbeißer läßt Thomas Murner in der "Schelmenzunft"

sprechen:

"Ich bin der Eisenbeißer Knecht, Der weit und breit groß Lob ersecht. Land und Leute hab' ich bezwungen, Doch thu ich saft all's mit der Jungen. Wer jett will sein ein redlich' Knecht Und kann die großen Schwür nicht recht: ""Potz Marter, Wunden, Velten, Kyrein!"" Der nimmt kein'n Doppelsold nicht ein. Wenn jetzt ein Schelm viel fluchen kann, Bald setzt man ihn zu ei'm Hauptmann."

Und weiter sagt derselbe Th. Murner von ihm:

"Der Eisenbeißer kenn' ich mehr, Die fräftiglich ein ganzes Heer Bei einer Jeche ha'n erschlagen Und ward kein Toter weggetragen."

# Candstnechtstrachten.



Landsknecht aus dem Unfang des XVI. Jahrhunderts.

Mach einer federzeichnung aus

"Uls sich — erjählt Zinkgref in seinem mehrfach erwähnten Buche -- etliche vom Udel und andere Hofleute beklagten, daß die Candsknechte (deren Orden erft unter Kaiser Max aufgekommen, an welcher statt man zuvor mit den Candleuten in Deutschland kriegte) der reichen Beute halber sich sogar in gülden Stücken, Sammet und Seiden übertrügen und dem Udel gleich gekleidet gingen, mit Begehren, daß ein folches Übermaß hinfort durch ein Kaiserlich Verbot öffentlich abgestellt würde, soll ihnen der Kaiser darauf lachend geantwortet haben: "Uch, was närrische Bekümmernis ist das? Gönnet ihnen doch für ihr unselig und kümmerlich Ceben, dessen Endschaft sie stündlich gewärtig sein muffen, ein wenig freude und Ergetlichkeit. mussen oftmal, wenn ihr hinten stehet, sich vorne die Köpfe zerstoßen. Es ist der Speck auf der falle, damit man solche Mäuse fängt. Seid ihr zufrieden laffet sie machen, wenn ihre hoffahrt aufspringt. wagen gemeiniglich all ihr Gut und währet nicht länger. denn von der Vesper bis die hühner auffliegen."

war von dem Schöpfer des Candsknechtswesens selbst die Berechtigung des Kriegsvolks zu Kleiderpracht anerkannt, und da jeder einzelne Mann in Stoff, farbe und form die unbeschränkteste Wahl hatte, so entwickelte sich ein solcher formenreichtum, daß schon um deswillen das Candsknechtswesen für Künstler und Culturbistoriker Ein Beschluß des Augsburger Reichstags sorgte von besonderm Interesse ist. dafür, daß den Candsknechten diese Freiheit, sich nach ihrem Belieben zu kleiden, nicht verkünimert wurde.

In der Zeit ihrer Entstehung fanden die Candsknechte enge Urmel und festanliegende Beinkleider vor. So tragen auf einem Bilde von M. Zasinger aus dem Ende des 15. Jahrhunderts alle mit Ausnahme des Trommlers am Körper enganliegende, an den Urmeln verzierte Wämser, gang enge, kaum den halben Dberschenkel bedeckende Hosen und bis an das Knie oder auch bis an die Hälfte des Dberschenkels reichende Strümpfe, die bei dem fähndrich in der einfachsten Weise, nämlich mit kreuzweise durchgezogenem Bindfaden an der hofe befestigt find. (Taf. III.) Auch auf einem Holzschnitte von Lucas von Leyden, den J. Wessely in seinem Werke über die Landsknechte wiedergegeben hat, sind die Costüme der fünf Landsknechte fast durchweg von großer Einfachheit und nur die Federhüte zeugen von Luzus. Die eine Figur, der hinterste — wie es scheint, in etwas unsicherem Zustande besindliche — Landsknecht in Wams und anliegender Hose weist sogar ein völlig zerrissenes Costüm auf. Handgroße Öffnungen an beiden Knien liesern den Beweis, daß er seine Kleider nicht geschont hat. Dielleicht ist in solchen Löchern die erste Veranlassung zu der Mode der geschlitzten oder zerschnittenen Kleidung zu suchen, indem man aus der Not eine Tugend machte und die durch Risse entstandenen Löcher zu regelmäßig ausgeschnittenen Öffnungen in den verschiedensten Formen umwandelte. Sie erschienen als Vierecke, Dreiecke, Sterne, Kreuze oder als Blätter, Blumen, Urasbessen 2c. Dazu traten Ürmel von teilweise ungeheuerlicher Weite oder mit Puffen oder buntem Besatz geschmückt.



Candsknecht mit gelösten Uniegürteln. Nach Franz Brunn.

Dabei nahm man keinen Unstand, jeden Ürmel, jedes Bein anders zu verzieren, oder wohl gar das eine Bein fast nacht zu tragen. um das andere um so reichlicher zu behängen. Da es, jedenfalls mit Rücksicht auf die freiere Bewegung, üblich war, beim Stürmen die Kniegürtel zu lösen und die Strümpfe herabhängen zu lassen, wie das nebenstehende Bild zeigt, so war es eine Zeit lang Mode, mit herabhängenden Strümpfen aufzutreten, und wir wissen aus den Erzählungen französischer Zeitgenossen, daß selbst am französischen Hofe diese Mode von den deutschen Candsknechten festgehalten wurde, wie denn zur Zeit der Katharina von Medici deutsche Hauptleute im Coupre mit einem nackten und einem bizarr costumierten Beine erschienen.

Was kümmerte es die Candsknechte, daß mit diesen Zerschlitzungen die Kleidung nicht mehr den nötigen Schutz gegen die Witterung

bot, auch das Schicklichkeitsgefühl durch die sich zeigenden Nacktheiten verletzt wurde. Cetztere zu verdecken, ohne doch die zerschlitzten Kleider aufzugeben, legte man leichtes Unterfutter in recht schreienden Farben unter und so entstanden die Pluderhosen, eine Mode, welche von Stutzern in solcher Weise nachgeahmt wurde, daß sich die Geistlichen veranlaßt sahen, von der Kanzel herab, wie in Schriften gegen diesen Unsug zu kämpsen. Die berühmteste der gegen die Pluderhosen gerichteten Schriften ist des Hospredigers Musculus in Berlin "Vermahnung und Warnung vom zerluderten, zucht-

und ehrverwegenen Hosenteufel." Dies Werk ist von so großem culturgeschichtlichen Interesse, daß ein Auszug aus ihm hier wohl am Plate ist.

Uls die erste Sunde des pludrigen hofenteufels, die Sunde wider die Matur, führt Musculus an, daß die kurzen Röcke und weiten hosen vom Körper mehr enthüllen, als verbergen. Beim Sündenfalle hätten sich Adam und Eva geschämt und sich mit feigenblättern verhüllt, aber jetzt regiere ein boshafter und unverschämter Teufel die jungen Ceute, daß sie sich durch solche Pluderhosen weit mehr entblößen por Bott. Engeln und Menschen, als wenn sie nackend gingen. Die andere Sünde des lumpenden hosenteufels findet er in dem Bergeben wider Gott, seine Einsetzung und Ordnung. Gott habe Udam und seinem Weibe Röcke von fellen gemacht und sie ihnen angezogen, und gar fleißig werde sich Abam mit dem Delze bedeckt haben. Die Pluderhosen aber gaben mit ihrer Entblößung Urgernis und seien also wider Bottes Dronung, und es sei wohl zu fürchten, daß Gott, durch die Pludertracht zum Zorn bewegt und gereizt, heute oder morgen den Türken in's Cand schicke, daß er den Deutschen die Beine so zerhaue und zerfetze, wie die Hosen zerflammt seien. Und das wäre eine wohlgegönnte Strafe über die zerhaderten Cumpen und bübischen Hosen, wenn nur Gott der Unschuldigen schone. Gott wolle sich unserer Nachkommen erbarmen, welchen wir ein solches Bad zurichten! "Man fagt fürwahr, fährt er fort, daß in diesem Jahre eines großen (vornehmen) Mannes Sohn, welchen ich seiner Würde und hoheit halber nicht nennen darf, sich hat drei Lätze an solche Pluderhosen machen lassen, daß mich Wunder nimmt, daß einen solchen Menschen nicht die Erde verschlungen hat. Was auf solchen unmenschlichen Mutwillen folgen will, weiß Gott. Ich besorge, zeitliche Strafe sei zu geringe, Gott werde es mit der Strafe des jungsten Gerichts heimsuchen." Zum dritten giebt er den jungen Leuten zu bedenken, wie sie so gang vergestlich an Gott und ihre Taufe, meineidig und zu Buben werden, indem sie bose Cufte im Bergen tragen und auch äußerlich mit der Kleidung erweisen und Jedermann vor Augen stellen, Gott zuwider und dem Nächsten jum Urgerniß. Denn wozu hätten fie sonst die hofen so zerludern laffen, als zur Unreizung der armen unschuldigen Mägdelein? Darum geschehe ihnen recht, wenn sie die hosenteufel von dem Ungesichte Gottes zur ewigen Verdammnis reißen und ihnen die Schenkel mit höllischen flammen anzunden. Die vierte Sunde des unverschämten hosenteufels findet er in dem Zuwiderhandeln wider das vierte Gebot und den Gehorsam gegen die Eltern. Mit langen Röcken und zugethanen Kleidern seien die Vorfahren gegangen. Wenn jest die Eltern aufstehen und an ihren Nachkommen solche Hosen sehen würden, dann würden sie ihre Kinder verfluchen: erstlich wegen des Übelstands, dadurch sie sich zu Unmenschen machen, zum andern wegen des Urgernisses, und jum dritten wegen der Unkosten, daß jetzunder ein junger Gelb. schnabel mehr Geld zu einem Daar hosen haben muß, als sein Dater zum hochzeitsanzuge. Musculus führt an, daß jetzt 20, 30 oder 40 Ellen Karteck (Seidenfutter) gewöhnlich seien, (freilich würden die Schneider auch ihr Teil davon behalten) ja

ein Candsknecht habe sich lassen 99 Ellen unterfuttern, und als er gefragt sei, warum er denn nicht habe 100 genommen, habe er geantwortet: Meunundneunzig sei ein langes Wort und gut landsknechtisch, hundert aber sei kurz und nicht so prächtig zu reden. Wie könne Gott nur solchen Mutwillen leiden und zusehen, da er doch im alten und neuen Teftamente viel geringere Sunde gestraft habe? Wenn er jett so langmütig so große Untugend dulde, so sei das wohl darum, weil unsere Sünden zu groß seien, als daß sie mit zeitlicher Strafe bezahlt werden könnten, und Gott seinen Zorn aufspare bis zum jungsten Tage, an dem er um so arimmiger vergelten werde, was er uns jetzt auf das Kerbholz borge. Die fünfte Sünde des zerflammten hosenteufels ist die wider Gewohnheit, Gebrauch und Recht aller Völker auf Erden. Selbst die Ceute in den heißen Candern, welche der großen hitze halber nackend geben, trügen Schürzen von schönen federn, selbst die verachteten Wenden geringen Standes trügen wenigstens einen Schurg, alle anderen Nationen, Wälsche und Spanier, Franzosen, Polen, Ungarn, Tartaren und Türken trügen lange Kleider, allein Deutschland habe der unverschämte Teufel ganz besessen und umgarnt, so daß die Deutschen in ihrer kleidung nicht mehr Ehrbarkeit, Zucht und Dronung hätten, als eine Mücke auf dem Schwanze wegtragen könne. Schon einmal habe Gott wegen der Zuchtlosiakeit der Menschen eine Sintflut über die Menschen hereinbrechen lassen und doch sei deren Sünde nur ein Kinderspiel gegen das Tragen der Pluderhosen gewesen. Und wenn Gott auch nicht den Deutschen eine Sintflut um deswillen schicke, so erinnere er doch durch seinen Regenbogen, der die farbe des feuers ausweise, an das feuer des Weltgerichts, an dem er auf einem Haufen mit ewigem Zorn alles, was er lange gespart, bezahlen werde. Derziehe aber Gott noch eine Weile — obwohl bereits zu grob gefündigt werde, als daß es Gott noch lange werde dulden können — so sei zu besorgen, daß die Deutschen noch ganze Tücher und Kartecken um die Beine hängen oder gar noch unflätigere Tracht erdenken werden, damit sie Gottes Zorn und die Bölle nur zu wohl verdienen. Wider unsere jetzige Religion und Cehre des heiligen Evangelii ist die sechste Sunde des höllenflammigen hosenteufels gerichtet. Nicht unter dem Papsttum, nicht in den katholischen Städten und Candern, sondern in den evangelisch oder lutherisch genannten Städten seien die Pluderteufel, diese erschrecklichen Meerwunder, am häufigsten zu sehen, wie denn der Teufel nicht gern an unreinen und wüsten Orten, sondern in geschmückten und mit Besen gekehrten Häusern wohne und allzeit da seine Kapelle baue, wo Gott seine Kirche hat. Alle die, - es seien Candsknechte, Edle, Hofleute oder noch Vornehmere -, die sich mit solchen Teufelshosen bekleiden, nennt der eifernde Prediger "des neuen aus dem allerbintersten Ort der hölle herfürkommenden hosenteufels geschworene und zugethane Gesellen und Hofgesinde, durch welche der Teufel das hohe und teure Wort Gottes verunreinigt, das heilige Evangelium und Sakrament verunehret, zum Urgernis, bosen Beschrei und Übelnachreden setzt und bringt, daß sich die feinde des herrn Christi und seiner Cehre daran stoßen, ärgern und schließen, daß nicht möglich sei, man singe, sage oder schreibe von dieser Lehre wie und was man will, daß sie von Gott sei." Wenn er jett junge Ceute auf der Strafe, dem Markte, in der Kirche sehe, wisse er nicht, ob er Menschen oder Meerwunder vor sich habe, so gräulich verfleidet, zerhackt und mit Cumpen und hadern behängt seien fie. Sie sagten freilich: Kleider verdammen nicht! und das sei wahr. Sie machen auch nicht selig; das sei auch wahr. Uber das Sprichwort sage: Un den federn kennt man den Vogel! und ein weiser heide habe davon geschrieben, wie man eines Menschen Herz, Matur und Eigenschaft an seinen Gliedmaßen, Sprache, Bange und Kleidern erkennen soll. Un den zuchtlosen, unmenschlichen Cumpenhosen könne man also auch sehen, daß ein leichtfertiger, bübischer und unzüchtiger Mensch darin stecke. Die siebente Sünde des zucht- und ehrvergessenen Hosenteufels ist die wider das Ebenbild Gottes, darnach der Mensch geschaffen sei. Uls Gott am sechsten Schöpfungstage den Menschen "mit sonderlichem Gepräng, Ceremonien und Rat der ganzen heiligen Dreieinigkeit" geschaffen habe, habe ihm sein Geschöpf so gut gefallen, daß er schier nicht gewußt habe, wie er sich fröhlich, lieblich und freundlich gegen den Menschen verhalten und stellen solle, habe er Udam ein herrliches Schloß und Wohnung, das Paradies, gebaut, ihn zum herrn über alle Creatur gesetzt und ihm eine Gehilfin und Gesellin aus seinem eigenen Leibe gebaut, dem Menschen Vernunft und Verstand verliehen, ja sogar seinen eingeborenen Sohn für ihn in die Schanze geschlagen, damit der Mensch nicht in der Gewalt des Teufels bliebe. Daraus lasse sich leicht schließen, wie sich die selbst verunehren, wider sich selbst sündigen, die Gott so schön und lieblich geschaffen hat. Wer nicht glaube, daß ihn solche Kleidung entstelle, wende sich nur um, wenn er auf der Basse so zerhackt und zerlumpt einhergeht, und sehe, wie die Ceute still stehen, ihm nachsehen und sich ob seiner Unmenschlichkeit verwundern. Wenn aber schon die Menschen einem so Gekleideten nachsehen und ihn anpfuien, so denke man, mit was für Augen erst Gott ihn ansehen musse. Die Jungen auf der Gasse müßten sie mit Kot und die Mädchen mit faulen Giern werfen, damit sie es fühlten, was für feine Gesellen sie seien, da ihnen der Teufel die Augen geschlossen habe, daß sie es nicht sehen könnten. Auch die Obrigkeit thäte nicht übel daran, wenn fie sonst solche Zuchtlosigkeit nicht strafen wolle, wenigstens bose Buben zu bestellen welche ihnen als fastnachtsnarren und Meerwundern nachliefen. So habe der Kurfürst zu Brandenburg drei Candsknechte, die sich mit solchen hosen, mit einem fiedler voran, auf der Baffe feben ließen, greifen und in ein offen vergittertes Befängnis drei Tage setzen lassen, wozu ihnen, damit sie Zuschauer genug hätten, der fiedelmann die gange Zeit habe aufspielen muffen. Undere fürsten hatten ein Gebot ergeben lassen, daß alle henker in ihren Canden solche Hosen tragen sollten, daß die höllischen Cappen bis auf die Schuhe herabhingen, damit auch die Kinder auf der Baffe urteilen könnten, was das für Leute seien, denen folche Hosen wohl anstehen. Wollte Bott, daß fürsten und herren den hosenteufel wieder zur hölle aus Deutschland jagten und trieben, denn die Prediger seien diesem Teufel allein zu schwach. Der Prediger Warnung, Dräuung und Vermahnung schlage er in den Wind und treibe sogar Gespött damit, wie es denn einem seiner Prädicanten kürzlich widersahren sei, daß ihm, nachdem er hart und heftig auf der Kanzel wider die Pluderhosen gepredigt, die Hosenteusel zu Hohn und Spott am nächsten Sonntage solche Lumpenhosen dem Predigtstuhle gegenüber ausgehängt hätten!

Wider den gemeinen Auten und die Wohlfahrt der deutschen Nation ist die achte Sunde des unverschämten hosenteufels gerichtet. Wie groß die Wohlhabenheit in Deutschland gewesen sei, ehe die Hoffart und die Pracht (der Lugus) eingeriffen, wolle er nicht berühren, weil er sich sonst vom hosenteufel zu weit entfernen musse: aber er wolle es jedem zu bedenken geben. Damals hätten die fürsten und herren ohne Kirchengüter und Beschwerung der Unterthanen große Bauten aufgerichtet, große Kriege geführt und noch große Schätze behalten. Jest nähmen die fürsten und herren wieder, was ihre Vorfahren der Kirche gegeben haben, beschwerten die Unterthanen und gleichwohl sei nichts da, es verschwinde eins mit dem andern. Zum andern sei Deutschland mit wohlgebauten Städten und Schlöffern innerhalb achthundert Jahren erbaut, woraus zu ermessen, was für eine Silberkammer Deutschland gewesen sei. Jest könne man die Dacher an folchen Gebäuden nicht erhalten. Zu jener Zeit hatte einer eine Stadt, eine Kirche oder einen andern großen Bau, den man jetzt bewundere, aufbauen lassen, was jetzt ein ganzes Cand nicht vermöge. Zum dritten wüßten die ältern Ceute noch, wie reichlich Burger und Bauern die Mönche und Pfaffen haben ernähren können, daß manche Stadt vier, fünf, ja sechshundert mußige Pfaffen, Monche und Schüler reichlich erhalten habe, und dabei habe jedermann noch übrig behalten und es seien reiche Ceute dabei geblieben. Jetzt hätten die Edelleute die Hufen und Wiesen von den Kirchen, die Bauern gaben nichts, die Bürger hätten die Beneficien und Stiftungen und dabei könne ein Dorf nicht einen Pfarrherrn, eine große Stadt kummerlich drei oder vier Prädicanten erhalten und gleichwohl habe niemand etwas — sie seien Bettler gegen ihre Vorfahren. Daran aber sei der Umstand schuld, daß die Krämer und Kaufleute das Beld mit Wagen und Schiffen jum Cande hinausführten und dafür hosenlappen, Kartecken, Seide und folche Dinge mehr hereinbrächten, so daß man wohl sagen könne, frankfurt am Main sei das Chor, durch welches alles Geld aus Deutschland in fremde Cande geführt werde. Uber das geschehe uns deutschen Marren schon recht, so wollen wirs haben. Wenn aber fürsten und herren zusehen und es dulden, wie die jungen Ceute schier mit ihren Hosen allein das Beld aus dem Cande bringen, so müßten sie auch vorlieb nehmen, daß sie mit ihren Unterthanen in Urmut geraten und unfer armes Vaterland fremden Völkern, die das Geld zuvor hinaus haben, zum Raube gesetzet werde. Darum muffe den fürsten und herren ebensoviel daran liegen, als den Predigern, daß der Hosenteufel wieder aus Deutschland hinausgejagt werde.

Dieselbe Verurteilung der Pluderhosen sinden wir in einem sliegenden Blatte von 1555 "Ein New Klagelied eines alten deutschen Kriegsknechts wider die grewliche

vnd vnehrete Kleidung der Pluderhosen", das in 26 achtzeiligen Strophen die Pluderhosen bekämpft. Die wichtigsten lauten:

Was foll ich aber singen? Ein' wunderseltsam G'schicht; Das Herz möcht ein'm zerspringen, Ders nur einmal ansicht, Was man doch hat erfunden. Ulldort in jenem Cand, Sieht man zu allen Stunden Ein große Sünd und Schand.

Es hat die Welt gestanden Mehr als fünf tausend Jahr, Ist solche große Schande Auffommen nie fürwahr; Daß man die Gottesgaben Also mißbrauchen soll, Das wird kein Mensch nicht loben Und ihnen sprechen wohl.

Welcher denn nun will wissen, Was doch erfunden sei: Die Kriegsleut sind gestissen Unf solche Büberei, Sie lassen Hosen machen Mit einem Ueberzug, Der hängt bis auf die Knochen (Knöchel), Daran han sie nicht g'nug.

Ein Catz muß fein darneben Wohl eines Kalbskopfs groß; Karteken (Seidenstoff) drunter schweben, Seiden ohn alle Maß. Kein Geld wird da gesparet, Und sollt man betteln gahn, Damit wird offenbaret, Wer ihn'n wird geben den Cohn.

Da gehn sie einher watten (schreiten), Gleich als der Ceufel recht; Schören sie nur ein' Platten, Sie wären seine Knecht'. Auch hangen dran die Zotten Einer halben Ellen lang. Chut man dann ihrer spotten, Sie heben an ein Zank Und wollen da verfechten
Die ungeheure G'stalt,
Uls hättens sie zu rechten
Und stünd in ihrer G'walt.
Nach Gott thun sie nicht fragen,
Wie's ihm gefallen werd;
Was er darzu wird sagen,
Ist ihn'n ohn alles Gfärd' (gleichgiltig).

Und wär es ihn'n befohlen, Sie thätens nimmermehr! Sollt man den Teufel malen Mit seinem ganzen Heer, Ürger könnt mans nicht machen, Denn auf ein solch Gestalt; Noch sind sie freie Hachen (Burschen), Wer wills ihn'n wehren bald!

Sie meinen, wenn sie tragen Ein solch Gesperr am Bein, So darf sie niemand schlagen, Kriegsleut sind sie allein; So doch oft wird gesunden Ein solch verzagtes Herz, So man ihn wollt verwunden, Er gäb die flucht ohn Scherz.

Aun wollt ich doch gern sehen, Wie ers wolt greifen an, Wenn sollt ein Sturm geschehen, Als ich oft g'sehen han (habe). Zu lausen, noch zu steigen Kann man ihn brauchen nicht, Zu watten (schreiten) will ich schweigen, Wie denn da oft geschicht (geschieht).

Da steht er wie ein Lüllen (Stock?) In sei'm zerhackten Kleid; Wie will er doch erfüllen Seinen geschworen Eid? Schickt man ihn zu scharmützen Und Lausen von Nöten wär, Kann er sich selbst nicht b'schützen, Sein' Haut muß halten her. Kein Türk, kein Heid, kein Tater (Zigeuner) Solchen Unstat ersindt. Da (womit) vorhin ein Hausvater Hätt kleidet Weib und Kind, Das muß itzt einer haben Zu ei'm Par Hosen gar; Noch sind sie freie Knaben, Trutz, wers ihn'n wehren thar (zu w. wagt).

Noch eins, das ist geschehen, Davon ich melden muß, Welches ich selbst hab' g'sehen: Hosen bis über'n Juß. Die Seide, die muß lappen, Hinten hernach ers schleppt, Dazu ein' kurze Kappen (Mantelkragen), Die ihm den Latz nicht deckt.



Sechs Elln Kündisches (aus Kund) Gewande Wird ein'm genügen kaum; Ist das nicht große Schande? Darunter hat noch Raum, Wohl neun und neunzig Ellen Karteken muß er han; Denn sind sie freie G'sellen Und stehen wohl für ein'n Mann. Es haben uns're Ulten Die Kleider darum gemacht, Daß sie sich für (vor) dem Kalten Beschirmten Tag und Nacht, So geben diese Kleider Doch weder kalt noch warm; Groß' Straf' die fürcht ich leider Unf uns, daß Gott erbarm! Wie kann doch Gott Glück geben Dem deutschen Kriegesheer, Weil sie so schändlich streben Wider sein Cob und Ehr! Niemand soll Wunder nehmen, Daß der Cürk nimmt überhand; Wir sollten uns doch schämen Gegen ein ander Cand.

Der Teufel mag wol lachen Zu solchem Uffenspiel; Ihm g'fallen wohl die Sachen, fleißig ers fürdern will; Tag und Nacht thut er raten, Sei'm Rat folgen sie nach, Bis er bezahlt ihr Thaten, Reu ist zu spät darnach.

Dies Saster thut verklagen Ein alter Candsknecht gut; Der hat all seine Tagen Gehabt ein's Cowen Mut. Sein' Leib thät er nie sparen In deutsch und welschem Land; Noch hat er nie erfahren Don Deutschen ein größer' Schand.

Ihr fürsten und ihr Herren, Caßts euch zu Herzen gehn; Chut dieses Caster wehren, Heißt sie davon abstehn. Denn Gott wills an euch rächen, Euch ist geben (gegeben) die G'walt; Chut ihren Willen brechen, Denn Gottes Straf fommt bald.

O Gott, thu du drein sehen, Derzeih uns unser Sünd, Und laß uns nicht geschehen, Nach dem wir würdig sind, Sondern thu dich erbarmen Über unser Blödigkeit (Schwäche) Und hilf zuletzt uns Urmen In die ewige Seligkeit! Umenl

Auch Jörg Wickram (Stadtschreiber in Burgheim, Gründer der Meistersingerschule in seiner Vaterstadt Colmar) hat in seinem seit 1555 häusig aufgelegten berühmten "Rollwagenbüchlein" für den "großen, überschwänglichen Mutwillen und Unkosten der schändlichen und lästerlichen Pluderhosen" nur Worte der Entrüstung und des Spottes. Er erzählt darin (101), daß ein Maler, welcher für eines Edelmanns Saal die Candestrachten von allerlei Völkern malen sollte, die Deutschen ausgelassen und auf Andringen des Edelmanns endlich einen nachten Mann mit einem Ballen Tuch auf dem Rücken gemalt habe — mit dem Bemerken: davon niöge ein jeder nehmen und sich den Deutschen nach Gefallen kleiden.

Hans Sachs endlich verspottet in der Unterschrift eines bei Hans Guldenmundt in Nürnberg verlegten Holzschnitts von H. W. die Tracht mit folgenden Versen:

Schaut, bin ich nicht ein waidlich Knecht? Wie sind mein' Hosen mir so g'recht (passend)! Sie liegen glatt mir um das Bein, Wie die Kirche liegt um den Causstein. Drin wat ich her und bin so sauber, G(e)leich einem gehosten Cauber, Mit großem Kost (federbusch) und kleinem Mutz (Mütze) Und bin ein rechter Fastnachtbutz.\*)

Die Illustrationen dieser Schrift bieten eine große Unzahl von Crachtenbildern, von M. Zesingers Bild auf Caf. III. bis zu dem nach spanischer Mode ge-

<sup>\*)</sup> But, in Bugemann erhalten, ift die Schreckgeftalt der Popang.

kleideten Kähndrich von H. Golzius aus dem Ende des 16. Jahrhunderts auf Taf. V. Welche Verschiedenheit zwischen der Tracht der Candsknechte aus dem ersten Viertel des 16. Jahrhunderts auf Seite 10, 112 und 8 und auf dem von Hans Holbein entworfenen Titelbilde, der zerhauenen und zerschnittenen Tracht auf Seite 25 und der Pluderhosentracht auf den meisten Umann'schen Bildern! Welche Mannigsaltigkeit selbst unter der Herrschaft der letzteren, wie sie namentlich auch in den Trachtenbildern Taf. III. und Taf. IV. zu Tage tritt!

Uls Kopfbedeckung finden wir zuerst Helme und Barette, dann kegelförmige Filzhüte, die später breiträndrigen runden oder spitzen Hüten Platz machen.

#### 11.

# Die Candsknechte in Bild, Sang, Schwank.



Ein vom Tode überwundener Landsknecht.

Daß eine so malerische Erscheinung, wie die der Candsknechte, von den zeitgenössischen Malern mit besonderer Freude begrüßt wurde, ist leicht begreiflich. So haben uns denn die besten deutschen Künstler des 16. Jahrhunderts handzeichnungen, holzschnitte, Kupferstiche, Miniaturen 2c. hinterlassen, in denen sich eine fülle von Darstellungen aus dem Candsknechtsleben vorfindet. Sie dachten anders über die Tracht der Candsknechte, als der Franzose Grollier, der ihr Barett zu groß, ihre Hosen zu bauschig, ihre Schuhe und Harnische zu weit fand und meinte, daß sich nichts an der Bekleidung dieses Volkes fände, was der Zuschauer Augen ergößen könne.

Außer Darstellungen der Trachten und Bewaffnung, sowie zahlreicher Scenen aus dem Landsknechtsleben zc.,

find von den Malern jener Zeit auch allegorische Bilder geschaffen, die sich auf die Candsknechte beziehen. Mehrsach sinden wir den Cod in ihrer Gesellschaft dar-

gestellt. So schließt 3. B. auf dem Behamschen Bilde der Tod zu Rosse, begleitet von zwei Trabanten mit Hippen, den bunten Jug der Candsknechte. (Tafel 1.) Auf einem Stiche von A. Claessens erblicken wir einen Candsknecht vom Tode gefällt. Der grimmige Überwinder, der hier nicht als Skelett erscheint, hat dem liegenden Candsknecht den fuß auf die Brust gesetzt und führt, nachdem er den Spieß zerbrochen, mit dem breiten Schwerte den Todesstreich, den der Candsknecht schwerte abzuwehren sucht.

Ein Holzschnitt von Urse Graf von 1524, von dem wir nebenstehend eine Nachbildung bringen, stellt die beiden Contraste im Candsknechtsleben dar. Er zeigt uns zwei geputzte Candsknechte, den einen mit dem Zweihänder, den andern mit dem langen Spieß, an dem User eines Sees, an dem eine üppige frau mit einem Üfschen, augenscheinlich eine Allegorie der Weltlust, sie erwartend sitzt. Aber höhnisch weist der auf dem Baume über ihnen hängende Cod auf die ablausende Sanduhr hin und auf den Unglücksraben, der sich auf der Uhr niedergelassen hat.

Eine große Auswahl von ähnlichen Bildern nach Lucas Cranach, J. Bink, franz Brunn, Aldegrever, Beham, Virgil Solis, Lucas von Leyden u. A. enthält J. Wesselys mehrfach erwähntes Werk.

Der Künstler, welchem wir die reichhaltigste Darstellung des Candsknechtstums verdanken, ist Jost Umman, der C. Fronspergers Kriegsbuch reich illustriert hat. Auch viele Bilder in M. Pfinzings "Teuerdank", Holzschnitte von Hans Schäuselin und Hans Burgkmaier, A. Dürers Schülern, geben uns anschauliche Darstellungen aus Maximilians Zeit.

Einen sehr wertvollen Beitrag zur Kenntnis des Zeitalters der Candsknechte liefert auch das von U. J. Graf Breunner-Enkevoerth mit erläuterndem Texte von J. v. falke in Wien erscheinende Prachtwerk: Röm. Kais. Maj. Kriegsvölker, welches 150 Blätter von N. Meldemann und H. Guldenmundt, David de Necker, Hans Burgkmaier, H. Schäufelin photolithographisch wiedergiebt.

Daß selbst auf den religiösen Gemälden jenes Zeitalters die Krieger nicht selten in Landsknechtstracht erscheinen, sei nur beiläusig erwähnt.

Aber auch in der deutschen Dichtung des 15. und 16. Jahrhunderts spielen die Candsknechte eine große Rolle. Die deutschen Candsknechte waren ja großenteils aus dem Stande hervorgegangen, in dem der Meistergesang seine heimat hatte. Hatte ein nürnberger Schnied oder ein Schreiner aus Ulm daheim mühsam aus der biblischen oder römischen Geschichte Stoff zu einem Liede zusammengelesen, so griff er, wenn ihm das Kriegshandwerk nun selbst Gelegenheit bot, mit Geschichte zu machen, frisch in das volle Ceben hinein.

Wie sehr die Beziehung zur Reimkunst in der Kriegerzunft festgehalten wurde, zeigt an zahlreichen Stellen Ceonhard Fronspergers Kriegsbuch, dessen Verfasser,

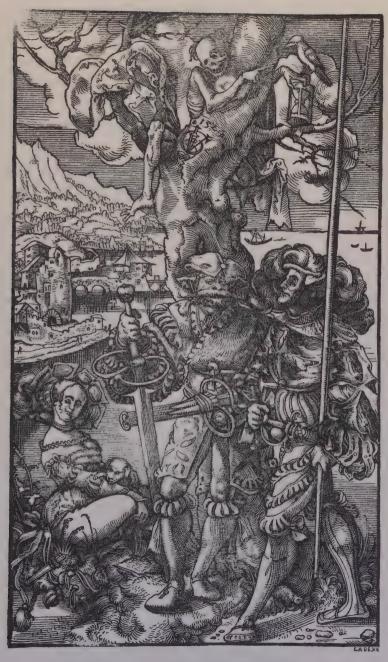

Kandsknechte, von der Weitlust gelockt und dem Tode bedroht. Aach einem Holzschnitte von Urse Graf.

ein alter Kriegsmann, unter seinem Bildnis die Aufgabe des Soldatenwesens in folgenden Versen zusammenfaßt:

"Wer erlangen will Cob und Ruhm, Der schlaf nicht in sei'm Eigentum Und in Faulheit nicht jubilier, Sondern in sei'm Schild und Helm führ Ehr'nfreudigkeit, wachbar und rund, Treu, männlich mit Herz, Hand und Mund, Denn aus der Faulen Rott' und Art Nie keiner zu ei'm Ritter ward."

Von ihm sind die Verse gedichtet, welche die Unterschrift der 77 Holzschnitte J. Ammans bilden, auf welchen die Befehle und Ümter dargestellt sind. Wir teilen zwei derselben mit:

## Der Obrist aller Fußtnechte.1)

Ich bin vom Kriegsherren bestellt, Fu einem Obristen erwählt, Vin ich zuvor des Kriegs ersahr'n. In allen Landen in viel Jahr'n Solches ersucht, Vie gute Ordnung wird gemacht, VIII Ümter b'sehen und regier'n, Das Regiment zu reformier'n. Vewerb mich um ehrlich' Kriegsseut', So aufrichtig sein allezeit.

Hab' bestimmt all Ümter zumal,
So mir geschworen haben all',
Als Schultheiß, Prosoß, Amtsleister,
Quartier-, Proviant- und Wachtmeister.
Uriegsknecht in G'mein's) mir g'schworen han's),
Sechs Monat lang zu dienen thon's)
Unserm allergnädigsten Herrn
Früh und spat nach seinem Begehr'n,
Ju erretten sein' Cand und Ceut'.
Creu und Ehr halten wir allzeit.

### Berichtsleute.

Aus allen fähnlein in dem feld, Werden ehrlich' Knecht' fürgestellt, Aufrecht,\*) redlich in Wort und Chat, So man zum G'richt erwählet hat, G'richts- und Kriegs erfahrne Person', Welche sein\*\*) wir Gerichtsleut' nun. So uns der Schultheiß durch Besehl, Käßt umschlagen der G'richtsweibel, Uns ansagt zu b'sitzen das G'richt. Wenn dann Klag und Untwort geschicht

Und die Zeugen werden verhört, Kläger und Antworter begehrt, Ein Urtheil zu fällen alsbald, Aach des Artifelbriefs Inhalt. Wir urteilen auf den Eid recht, Dem armen, wie dem reichen G'schlecht, Und dem Reichen, wie dem Armen. Durch Gab uns nicht lass'n erbarmen, Acid, Haß und Gunst nicht lah'n \*\*\*) bethör'n, Fürnehm sein \*\*) wir von Knecht und Herrn.

<sup>1)</sup> Die Berfe sind nach dem numerierenden Princip gebaut; die Silben werden also nur gezählt ohne Addsicht auf die Betonung. 2) d. h. habe ich soldes versucht. 8) in der Gemeinde. 4) haben. 5) thun.
\*\*) Aufrichtig. \*\*) sind. \*\*\* lassen.

Und wie Fronsperger Alles befang, was auf das Candsknechtswesen Bezichung hatte, so trug sich in jenen Tagen, die so fruchtbar waren an großem Wechsel, wunderbaren Siegen und unerhörten fährlichkeiten, nichts zu, was nicht von den Candsknechten besungen wurde.

Spottlieder gegen die Schweizer sind namentlich in den ersten Jahrzehnten sehr häusig. In einem Ciede auf den Zug nach Bellenz heißt es mit einem hinweis auf den am Herzog von Mailand von den Schweizern bei Novara 1500 verübten Verrat:

"Uch Gott, wem foll ich klagen Der Schweizer Jammer und Not? Ich weiß kein' Menschen auf Erden, Dem sie zu Herzen got (geht). Wann (denn) sie haben verraten Don Mailand den Herzog gut Und auf die fleischbank g'liefert Ihn und sein eigen Gut."

#### Es schließt herausfordernd:

"Der Ochs ist heimgezogen Gar wieder in sein' Kuhstall, Sein Hochmut ist ihm gelegen (gelegt), Er treibt nicht groß Gebrell (Gebrüll). Den Schwanz, den läßt er hangen Gar zu der Erden ab: Man wird dich baß (besser) versuchen. Wehr dich, du Schweizerknab!"

Von den Ciedern, die in Schwaben und im Elsaß, wo Städter und Aitter im altererbten Hasse gegen die "Bauern und Kuhbuben" in der Schweiz groß geworden waren, weit und breit den Eidgenossen zu Leide sangen, hat sich, wie Lenz im Schwabenkriege sagt, dann endlich viel Jammer, Krieg, Brand und Totschlag erhoben. Die Schweizer ließen es ihrerseits nicht an Spottliedern sehlen, die an Derbheit des Ausdrucks alles hinter sich ließen.

Das Selbstgefühl der Candsknechte findet schon früh in ihren Ciedern kräftigen Ausdruck. Schon in einem Ciede von 1495, von Candsknechten gedichtet, lautet eine Strophe:

"Candsknechte thut man preisen
— Sie han' (halten) s mit dem röm'schen Reich — Uls kluge und als weise Und kecke auch zugleich. O König, halte sie in Hut, Du magst jetzt nichts mehr schaffen (ausrichten) Ohn' die frommen Candsknecht gut." Aber in einem neuen Ciede von den Schweizern und dem schwäbischen Bunde von hans im finstern Tann spotteten die Schweizer:

Die Kandsknecht thut man preisen Wohl bei der römschen Kron Für kecke und für weise. Dabei laß ichs bestohn (bestehen): Ihr' Treu hat man ersahren Mit ihrer Mannheit groß! Mit ihn'n soll man bewahren Kand, Keute, Städt' und Schloß.

Die Wahrheit zu gestehen, Edler König Maximilian, Was dir zu Napels (Neapel) geschehen, Wo die Schloss wurden gela'n (gelassen), Die Landsknecht thäten weichen Ohn' alle Not mit der Hab', In Ungarn dann dergleichen, Da sie von dir zogen ab.

Das bezieht sich auf den feldzug Maximilians nach Ungarn 1490, während dessen er mitten im Siegeslaufe gezwungen wurde, nach Deutschland heimzukehren, weil das mit der Soldzahlung und Beuteverteilung unzufriedene fußvolk ihn in hellen Haufen verließ.

Die Unspielung auf die Kirchweih, wie sie im Pavier Ciede vorkommt, ist in den Candsknechtsliedern aus dem Unfang des z.6. Jahrhunderts häusig. Sie hat eine historische Grundlage. Wegen des Schutzes der Kirchweih von Ussalterbach kam es z502 zwischen den Kürnbergern und dem Markgrafen Casimir von Unspach, dem die Kürnberger spottend eine Einladung zur Kirchweih geschickt hatten, zum blutigen Kanupse, in dem auf beiden Seiten Candsknechte mitwirkten.

Schon damals schloß ein Candsknecht, der diese blutige Kirchweih besang, sein Lied mit den Worten:

"Und der uns dieses Liedlein sang Er singt uns neue Mär —
Das hat gethan ein freier Knecht,
Kam auf den Kirchtag her.
Er hat so frei gesungen.
Er will's geschrieben geben.
Ullen, die verschieden sind,
Wünscht er das ewige Leben."

Und in einem andern Liede auf dasselbe Gefecht, welches beginnt:

"Ich weiß nicht, wie sich Mürnberg schickt"

heißt der Schluß:

"Der uns dies nene Liedlein fang, Ein freier Landsknecht hat es gethan. Er hat's so wohl gesungen. Er ist auch auf der Kirchweih gewesen, Da ist's ihm wohl gelungen."

Von dem Schwabenkriege an giebt es kaum ein geschichtliches Ereignis, an dem Candsknechte beteiligt waren, das nicht von Candsknechten befungen wäre. Die in U. Grüns "letzter Ritter" besungene Spisode des Candshuter Kriegs 1504 von der Belagerung von Kufstein, wie die Böhmenschlacht, die Kriege in Frankreich

und Italien, die Schlachten im Bauernkriege, die übrigen Kämpfe in Deutschland unter Karl V., die Türkenkriege 2c. haben ihre Verherrlichung in der Candsknechtspoesse gefunden.

Aus den Ciedern über die Belagerung Wiens durch die Türken 529 mögen wenigstens einige Stellen erwähnt sein, in denen von der Mitwirkung der Kandsknechte die Rede ist. In einem "Liede, gemacht, wie es im Osterlande ergangen ist", singt Jörg Dappach:

Die Landsknecht waren nicht zu faul. Chät den Türken verdrießen. Er meint, daß eitel Teufel drin sind, Die Donan thät er absließen, ja sließen.

Und in einem in Niederdeutsch und Hochdeutsch vorhandenen Gedichte "Wie der Türke vor Wien lag", wird den Candsknechten sogar das Verdienst zugeschrieben, Wien gerettet zu haben. Der Dichter, ein Candsknecht, welcher sich rühmt, an sieben feldschlachten teilgenommen zu haben, singt nämlich:

"Es stund ein Landsknecht wohlgemut: Haltet die Stadt in werter Hut, Dazu in wehrhaftiger Hande. Sollten wir den Türfen die Stadt aufgeben, Es wär uns ein' große Schande. Die Landsknecht' schwören dem Reiche ein' Eid: "Soll'n wir uns geben (ergeben), es wär uns seid." Es sprang ein itslicher (jeder) zu seiner Hellebarden. Wohl her, wohl her, ihr frommen Landsknecht', Der Türfen wollen wir warten!"

Auch in "Ein neu Lied, wie der Türk Wien belagert und mit Schanden abgezogen" lautet eine Strophe:

> Wir hatten gut' Hauptleute, Dazu gute Candsknecht, Ju Sturm und auch zu Streite. Jeder that, was er möcht (konnte). Die Stadt haben f' behütet, Viel Wunden mancher hat. Gott that mit seiner Güte, Daß der Cürk nicht in uns wüte, Half uns mit seiner Gnad.

Uns vielen Ciedern klingt der religiöse Sinn der deutschen Candsknechte, der sich in ihrer Sitte, vor Beginn der Schlacht zum Gebet niederzuknieen, kundgab, voll und rein heraus. "Ein Cied von dem König von frankreich und den Schweizern", welches

die Schlacht bei Marignano schildert, schreibt dem Beistande der Mutter Gottes und des heiligen Georg den Sieg zu und endet:

"Das feld haben behalten Die frommen Landsknecht gut. Gott foll der Seelen walten, Sie hab'n in feiner Hut Durch sein bittres Leiden groß Und durch sein rosensarbnes Blut, Das er am Kreuz vergoß. Der uns das Lied thut singen,
Das ist ein Landsknecht frei.
Gott woll' uns Gnad erwerben,
Sein Hilf, die wohn' uns bei.
Und auch Maria, die Jungfrau rein,
Die woll' bei ihrem Kinde
Unstre treue fürsprecherin sein!"

Ein plattdeutsches Gedicht auf die Hildesheimer Stiftsfehde schließt mit den Worten:

"Maria, du edel königinn, Des hogen Hemmels ein' keiserinn, God wil my nummer vorlaten! Den wil ik steds vor ogen han, Mit ernstem mod to stryde gaen, God vorleen uns syne gnade!"

Uber ebenso wie die Candsknechte zuerst mit Inbrunst zur Maria und den Heiligen flehten, sind sie späterhin nach der Resormation vielsach die eifrigsten Unhänger des evangelischen Glaubens und in ihren Liedern sindet der Haß gegen das Papstum, die Begeisterung für die evangelische Freiheit den kräftigsten Ausdruck. In "Halt dich, Magdeburg" sangen sie:

"Gott's Wort sie wollen dämpfen, Ihr' Lügen richten an, Dawider woll'n wir kämpfen, So lana wirs Leben han. Müssen wir darüber sterben, Lob, Ehr und Preis sei Gott, Der uns dann heißt erwerben Das ewge Leben dort."

So heißt es in einem Candsknechtsliede aus dem Schmalkaldener Kriege, das mit den Worten beginnt:

"Ich Karle, großmächtiger Mann, Wie hast ein Spiel gefangen an Ohn Not in deutschen Landen? Wollt Gott, du hättst es baß (besser) bedacht, Dich solch's nicht unterstanden."

Nach bittern Vorwürfen über sein Verfahren gegen die fürsten von Sachsen und hessen, und einer langen Aufzählung all des Schlimmen, was die Päpste von Gregor VII. an Deutschland zugefügt haben, und einer Warnung vor der Päpste Arglist, spricht er sein Vertrauen zu Gott aus, der die evangelische Christenheit, die evangelischen Geistlichen und die ihres Glaubens wegen bedrängten fürsten schützen werde und schließt:

"Darneben wölln wir Landsknecht gut Dran wagen unfer Leib und Blut Ju Schutz der Kirch und Landen, Darin Gotts Wort wird rein gelehrt, Da auch noch Jucht vorhanden, — Wider des Papsts Abgötterei Und der Spanier Mörderei, Beider Unzucht und Rauben, Die ärger dann die Türken sind, Das mag man g'wißlich glauben." Drum seid getrost, ihr frommen Knecht, Fürs Vaterland nur mannlich secht, Welchs jetzt der Papst will stecken Durchs Kaisers G'walt in schwere Not; Laßt euch ihr' Macht nicht schrecken. Wir haben auch auf unser Seit Ein' starken Held, der für uns streit', Don Macht ist nicht seins Gleichen, Gotts ewig Sohn mit seinem Heer: Dem muß all Gwalt entweichen.

Dies Liedlein ist in Eil gemacht Ei'm jungen Landsknecht wolgeacht Ju freundlichem Gefallen Don einem, der wünscht Blück und Heil Krommen Landsknechten allen."

Uber neben den Liedern historischen und religiösen Inhalts schuf die Landsknechtspoesie auch Liebes- und Trinklieder, die dann zum Gemeingut des Volkes wurden. Eins derselben singt von untreuer Liebe und lautet:

"Winter! du mußt Urlaub han (haben)! Das hab ich wohl vernommen. Was mir der Winter hat Leids gethan, Das klag ich diesem Sommer.

Diesem Sommer nicht allein. Die gelben Blümlein springen. Wer einen lieben Buhlen hat, Mag wohl mit Freuden singen.

Wer einen lieben Buhlen hat, Halt ihn in rechter Maßen. Und wenn es an ein Scheiden geht, Muß er ihn fahren laßen. Zu wenig, zu viel ist ungesund, Hab ich oft hören sagen. Der Brunnen hat einen falschen Grund, Drein man nuß Wasser tragen.

Des Brunnens des ertrink ich nicht,\*) Er hat mich oft betrogen. Was mir mein Feinslieb zugesagt, Ist ganz und gar erlogen.

Der uns das Liedlein neu (ge)sang, Don neuem hat gesungen, Das han gethan zwei Landsknecht gut, Ein alter und ein junger."

Wieder ein anderes ist ein lustiges Trinklied, das seine Entstehung in diesen Kreisen durch die Vergleichung der Becher mit Wassen verrät. Es lautet:

"Fröhlich, ihr Herren, last uns seinl Gott wird bescheren noch mehr Wein, Kaft uns nur tapfer trinken. Die Glässein nieder sinken, Ju schenken wieder ein.

Ein jeder fröhlich sich erzeig, Ju trinken rummer nach der Reig Und laßt nichts vor euch stehen, Caßts frisch herummer gehen, Damit man lustig sei. Dies Gläslein ich jetzt rummer bring Und dazu auch mit Freuden sing. So trinkt und singt mit Schalle, Ihr günstgen Herren alle, Daß es im Saal erkling.

Wohlan, so greift es tapfer an, Wie wir es angefangen han, Und laßt die Wehr nicht feiern! Braucht Becher, Gläser, Scheuren\*\*) Und trinkt, wer trinken kann!"

<sup>\*)</sup> Mus bem Brunnen trint ich nicht. \*\*) Becher.

War Geld da, so hing der himmel voller Geigen. Selbst das heilige römische Reich kümmerte sie dann nicht.

"Wir haben keine Sorgen Wohl um das röm'sche Reich. Es sterb heut oder morgen, Das gilt uns alles gleich. Und ging es auch in Stücke, Wenn nur das Heu gerät, Draus drehen wir ein Strücke, Der es zusammen näht."

### Verpraßten sie ihr Geld mit Essen, Trinken und Spielen, so fangen sie:

"Im Wirtshaus ist gut leben, Wenn konnnt der heur'ge Wein Da wollen wir dann streben Und wollen fröhlich sein. Bratwürst', jung Sau' und Hamen (Schinken) Soll man uns tragen her Und andre G'richt mit Lamen. Wo kommen wir zusammen 2000 und Seltenleer? Reicht Würfel her und Karten! Ein Bretspiel woll'n wir ha'n, So wollen wir erwarten, Bis Zeit wird schlasen gan (gehn), Dann möchten wir gern haben Ein' guten Salvenwein (Wein mit Salbei), Damit woll'n wir uns saben. Gott behüt die frammen Knaben, Die allzeit voll woll'n sein.

Ein anderes Cied erzählt, wie ein Krieger, der all sein Geld in einem Wirtshaus "verschlenumt und verdennnt" hat, von der mitleidigen Wirtin das Geld, um sich zu lösen, erhält.

"Ich bin ein armer Reitersknab, Ich hab' verzehrt all', was ich hab, Und all mein Hab sieht hinter dem Wirt, ja Wirt;

Ich ging mit mir zu Rate, Wie ich mein Hab brächt von dem Wirt, Daß er meiner Urmut nicht innen würd.

Uch Wirtl ich will dich bitten schön, Daß du mich wollest reiten son, — Wohl reiten vor den Böhmer Wald, ja Wald,

Und reiten auf freier Straßen; So will ich dich bezahlen schön, Darüber sollst du nicht in Zweifel stehn. Reit hin, reit her, mein Reiterleinl Es kann und mag nicht anders sein, Bezahl du mir den kühlen Wein, ja Wein, Dazu die gebratnen Hühnlein gut: Wann du mich dann bezahlet hast, So hab Urlaub, mein Reiter, fast\*).

Ach Wirt, ich will dich zuvor noch bitten: Mach nicht in deinem Haus den Ritter!\*\*) Du botst mir viel der süßen Wort, ja Wort, Bis ich mein Geld bei dir verzehret. Begegnest du mir auf der Heide, Ich will dich bezahlen aus der Scheide.\*\*\*)

<sup>\*)</sup> Entferne dich ichnell! \*\*) Sange feinen Streit an! \*\*\*) Mit der Klinge.

Reit hin, reit her, mein werter Gaft! Du drohest mir gar sehre, ich acht's nicht fast (fehr); Die halfen dem armen Schlucker Bezahl du mir den kuhlen Wein, Uns aller feiner Mot.

ja Wein,

Dazu die gebratenen Bühnlein gut; Wann du mich dann bezahlet haft, So hab' Urlaub, mein werter Baft!

Die Wirtin fah den Reiter an, Er däucht ihr gar ein höflich' Mann; Sie bot ihm ihr' schneeweiße hand, ja Hand,

Dazu die guten Bulden rot;

Er nahm das Rößlein bei der Hand, Wie bald er sich in Sattel schwang! Da that es manchen luftgen Sprung,

Er kehrt sich gegen die Frau Wirtin um; Die Wirtin that den Reiter loben, Damit ward der falsch Wirt betrogen."

Aber nicht immer fand sich eine freundliche Wirtin, die dem entlassenen Candsknechte aus der Mot half. Wenn man merkte, daß er kein Geld mehr hatte, wurde er aus dem Hause gesetzt. Und davon singt ein anderes Cied, das unter der Überschrift "der arme Schwartenhals" eine Perle in den Sammlungen der Volkslieder bildet. Es heißt:

"Ich kam vor einer Frau Wirtin Haus, Man fragt' mich, wer ich wäre, Ich bin ein armer Schwartenhals, Ich eß' und trink' so gerne.

Man führt' mich in die Stuben ein, Man bot mir an zu trinken, Die Angen ließ ich umber gabn, Den Becher ließ ich finken.

Man fett' mich oben an den Tisch, Als ich ein Kanfherr wäre, Und da es an ein Zahlen ging, Mein Säckel ftand mir leere.

Da ich des Nachts wollt' schlafen gahn, Man wies mich in die Scheuer, Da ward mir armem Schwartenhals Mein Lachen viel zu theuer.

Und da ich in die Schener kam, Da hub ich an zu nisteln, Da stachen mich die Hagedorn, Dazu die rauhen Disteln.

Da ich zu morgens früh aufstand, Der Reif lag auf dem Dache, Da mußt' ich armer Schwartenhals Des Unglücks felber lachen.

Ich nahm mein Schwert wohl in die Hand Und gürt' es an die Seiten, Ich armer mußt' zu fuße gahn, Weil ich nicht hatt' zu reiten.

Ich hob mich auf und ging davon Und macht' mich auf die Straßen, Mir kam ein reicher Kausmannssohn, Sein' Casch' mußt er mir lassen."

Unch die zeitgenössischen Dichter, welche nicht zur Kriegerzunft gehörten, nahmen ihre Stoffe vielsach aus dem Candsknechtsleben. Der populärste Dichter jener Zeit, der Nürnberger Hans Sachs, von dem wir umstehend ein Bild bringen, hat uns einige treffliche Schwänke von Candsknechten erzählt. Wir teilen zwei das pon mit.

Hans Sachs, geboren den 5. 27ovember 1494, gestorben den 19. Januar 1576 zu Mürnberg, der berühmteste und fruchtbarste Meistersinger des 16. Jahrhunderts.



Hans Sachs. Nach einem Holzschnitt von Joh. Beg 1545 mit folgenden Versen:

Diese Albeontresaction (Albbildung) Teigt Hans Sachsen von Mürnberg an, Schuhmachern, der viel' schön' Gedicht' Und weise Sprüch' hat zugericht' Nach Art der edlen Poeterei In deutscher Sprache lustig und frei, Aluch durch Meistergesang mit fleiß Auf geistliche und weltliche Weis.

Welches denn gute Mittel sind, Dadurch gemeiner Mann und sein Kind Mögen Schrift und Weisheit auch erfahr'n, Cugendlich darnach zu gebahr'n Gott zu Ehr und dem Nächst(en) zu Nutz, Damit man Cugend erhält in Schutz. Welches Ulles ist g'nugsam bewist (bekannt), Drum bleibt sein Lob auss gewissisch (gesichert).

# Sankt Peter mit den Candsknechten.

Neun arme Candsknecht zogen aus, Und bettelten von Haus zu Haus, Dieweil kein Krieg im Lande war. Ein's Morgens trug ihr' Straß sie dar Hinauf bis vor das Himmelthor, Da klopften sie auch an davor, Wollten auch in den Himmelgarten. Sankt Peter that der Pforten warten. Uls er die Candsknecht davor fah, Bar bald er zu dem Herrn sprach da: "Herr, draußen steht 'ne arme Rott, Lag' sie herein, es thut ihn'n noth. Bern schweiften fie herum im Barten." Der Herr sprach: "Laß' fie länger warten." Als nun die Candsknecht mußten harren, fingen s' an zu fluchen und scharren: Marter, Leiden und Saframent. Sankt Peter diese flüch' nicht kennt, Meint', sie red'ten von geiftlichen Dingen, Bedacht in himmel sie gu bringen Und fprach: "O lieber Berre mein, 3ch bitte dich, laß' fie herein, 3ch hab' nie fromm're Ceut' gesehen." Da thät der Herr hinwieder jehen (sagen): "O Petrus, du kennst sie nicht recht; Ich seh' wohl, daß es sind Landsknecht', Sollten wohl mit mutwill'gen Sachen Den himmel uns zu enge machen."

Sankt Peter der bat aber mehr:
"Herr, laß' sie herein durch dein' Ehr'."
Der Herr sprach: "Magst sie lassen 'rein,
Du mußt mit ihn'n behangen sein;
Schan, wie sie wieder bringst hinaus."
Sankt Peter war froh überaus
Und ließ die frommen Candsknecht' ein.
Uls sie in Himmet kamen 'nein,
Bett'lten sie um bei aller Welt,
Und bald (sobald) sie zusamm' bracht'n das Geld,
Hockten sie nieder auf 'nen Plan
Und singen dort zu spielen an.

Und eh' ein' Diertelstund' verging, Ein Hader sich bei ihn'n ansing, Don wegen was in ihrem Spiel. Da wurden sie entrüstet viel, Zuckten von Ceder sie allsammen, Und hauten da mit Kraft zusammen, Jagten einander hin und wieder, In dem himmel da auf und nieder.

Sankt Peter diesen Strauß vernahm, Brummt' die Candsknecht an, als er kann, Sprach: "Wollt ihr in dem Himmel balgen? Hebt euch hinaus an lichten Galgen." Die Sandsknecht fah'n ihn an mit Tück' Und schlugen so auf Sankt Peters Riick, Daß ihn'n Sankt Peter mußt' entlaufen. Zum Herr'n kam mit Uechzen, Schnaufen, Und klagt ihm über die Sandsknecht'. Der Herr sprach: "Dir geschieht ganz recht; hab' ich dir nicht gesaget heut': Laf' sie draus, es sind freche Leut'." Sankt Peter sprach: "O Herr, der Ding' Derstand ich nicht, hilf, daß ich bring' Sie 'naus, foll mir ein' Witzung fein, Daß ich kein'n Candsknecht laß herein, Weil sie sind so muthwill'ge Leut'." Der Herr sprach: "Ein'm Engel gebeut, Daß er 'ne Trommel nehm zuhand, Nehm vor des Himmels Pfort' den Stand, Und einen Carmen davor schlag'!" Sankt Peter that nach seiner Sag'. Uls der Engel die Trommel schlug, Liefen die Landsknecht' ohn' Verzug Eilend aus durch das Himmelsthor, Meinten, ein Lärmen wär' davor. Sankt Peter schloß die Himmelspforten, Dersperrt' die Candsknecht' an den Orten, Der'n keiner feit hinein kam nie, Weil Sankt Peter ist brummig auf sie. Doch nehmt auf schwankweis dies Bedicht, Wie Hans Sachs ohn' all Urges spricht.

# Warum die Bauern nicht gerne Candsknechte beherbergen.

Eins Tags thät mich ein Pfasse fragen, Ob ich nicht wahrhaft wüßt' zu sagen, Warum's dem Bauern macht Verdruß, Wenn er Candsknecht' herbergen muß. Ich sprach: Es liegt im Schwabenland Ein Dorf, Gersthofen ist's genannt, Da hat die Sache angefangen. Im letten Winter war gegangen

Ein Candsfnecht auf die Bettelfahrt, Den froft und hunger plagten hart. Der kam hinan vor einen Galgen; Darauf hört' er die Raben balgen Und fah einen Dieb hangen dran, Der hatte gute Bofen an. Da dachte sich der arme Knecht: Die Hosen tommen mir gang recht. Er ftreift' die hofen ab gang heiter; Doch an den füßen ging's nicht weiter, Sie waren angefroren hart. Darob der Kandsknecht zornig ward, Hieb ab dem Candsknecht beide füß' Und steckte zu sich alles dies. Mun war es etwas fpät am Cag, Uls Gerstenhofen vor ihm lag. Derfroren trabt' er dort hinein, Zu suchen da die Nahrung sein. Er zog herum bis Abends spat; Zulett er einen Bauern bat Um Herberg'; diesem war es recht; Gab eine warme Milch dem Knecht Und trug ihm in die Stube Stroh; Des war der arme Landsknecht froh. Mun hatte diesem Bauern dagu Selben Abend gefalbt die Kuh. Weil grimmig kalt nun war die Nacht, Ward's Kälblein in die Stub' gebracht, Auf daß es keinen Schaden empfing. Uls Jedermann dann schlafen ging Und Stille ward im ganzen Hans, Zog der Landsknecht die Hosen heraus. Die er dem Dieb hatt' abgeriffen; Er streift' fie ab von beiden füßen Und zog die warmen Hosen an. Dor Tag ging er davon sodann, Als fest noch schliefen alle Leute. Die füße ließ er liegen beide. Uls nun die Magd am frühen Morgen Kam, um die Stube zu beforgen, Mit einem Spansicht in der Hand, Und nirgends mehr den Candsknecht fand. Allein das Kälblein noch entdeckt', Das in der Ecke schrie und blökt', Die beiden füße fah dabei, Da meinte sie, es habe frei (zuchtlos) Das Kalb den Landsknecht aufgefressen. Drob ward vor Ungst fie wie beseffen,

Blieb in der Stube nimmer lang', Sprang voller Schrecken auf den Bang, Schrie Zeter und Mord: Kommt herbei! Der Bauer hört' ihr Mordgeschrei, Rief aus der Kammer: Was ift denn dir? Die Magd rief drauf: Weh'! Webe mir! O Banerl es hat unfer Kalb Den Candsknecht gefressen mehr denn halb, Allein noch liegen da die fiif'. Da nahm der Bau'r den Schweinespieß, Zog feinenro fi'gen Barnisch an Und wollt' zur Stube gehn hinan. Da fdrie die Baurin: Lieber Mann, O fieh doch Weib und Kinder an! Das Kalb, das könnt' zerreißen dich. Da trat der Bauer hinter sich (zurück). Die Kinder weinten ungeheuer. Der Knecht fam auch her aus der Scheuer. Sie konnten des Candsknechts nicht vergeffen, Meinten, das Kalb hatt' ihn gefressen. Es überkam fie furcht und Graus, Und liefen alle aus dem Baus. Der Bauer sagt' die bofe Mar' Dem Schulzen, wie's gegangen war' Mit Kalb und Sandsfnecht. Dem ward heiß Und ging vor Ungften aus der Schweiß; Bieg alsbald läuten die Sturmglocken. Die Bauern liefen all' erschrocken Auf den Kirchhof, gitternd und frostig Mit ihrer Wehr und Harnisch rostig. Da fagt' der Schultheiß ihnen die Mahr, Daß gar ein graufam Kalb da war', Das einen großen Mord gethan, Befreffen einen gangen Mann Bis auf die füß'. Unf diesen Wurm (Ungeheuer)

Da müssen wir thun einen Sturm, Daß man es gleich vom Leben thu'; Denn würd' das Kälblein eine Kuh, So würden alle mit einander Gefressen, Einer wie der Ander'. Die Banern erschraften, zogen dann Dor's Haus, den Schulzen vornean. Der Schulze sprach: Nun, stoßt es auf! Die Banern standen all' zu Hauf Und sahen sich das Häuslein an; Doch Keiner wollte vornen dran Und solcher Sache sich vermessen

Uns Ungst, das Kälblein möcht ihn fressen. Ein alter Bauer den Rat gab: Ich rat: Wir ziehen wieder ab Und retten vor dem Kalb das Leben. Wir wollen eine Steuer geben In unserm ganzen Dorf durchaus, Dem guten Mann bezahlen sein Haus Und es verbrennen gar mit feuer, Mit sammt dem Kalb, dem Ungeheuer. Die Bauern schrie'n: fürwahr, Jo, Jo, Das ist der beste Rat. Ulso Steckten sie gleich das Haus in flammen. Die Dummeriane all' zusammen Mit Wehr und Wassen das Haus umziehn,

Damit das Kalb nicht könnt' entstiehn.
Das Kalb lag da, konnt' noch nicht gehn;
Das wollten die Hansen nicht verstehn.
Bald nahm das feuer überhand:
Das ganze Dorf ist abgebrannt.
Die Bauern litten großen Schaden.
Drum sind die Landsknecht' nicht in Gnaden
Beim Bauern; denn er meint noch heut':
Die Landsknecht' sind unsel'ge Leut',
Und sträubt sich immer überaus,
Landsknecht' zu nehmen in sein Haus,
Damit kein Schaden ihm erwachs
Don solchen Gästen, spricht Hans Sachs.

Einer der beliebtesten fabelöchter des z.6. Jahrhunderts Burkard Waldis (wahrscheinlich zu Allendorf in Hessen zwischen zusol und zuson geboren, Mönch und später nach seinem Übertritt zum Protestantismus erst Jinngießer und Kaufmann in Riga, zulest evangelischer Pfarrer in Abterode in Hessen, wo er nach z557 gestorben sein soll) hat in seinem z548 zuerst herausgegebenen "Esopus, gant New gemacht und in Reimen gesaßt. Mit sampt Hundert Newer fabeln" eine Anzahl von Dichtungen, deren Stoff dem Candsknechtsleben entnommen ist. So im 2. Buche die 79. fabel: "Vom Karthäuser und Candsknecht"; im 3. Buche die 87. fabel: "Von einem Hauptmann und seinem Caplan"; im 4. Buche die 6. fabel: "Von einem verwundeten Candsknechte"; die z. fabel: "Vom Candsknecht und einer Kuh", sowie die 21. fabel: "Von zweien Candsknechten und einem Dorspfassen" u. a.

Die 79. fabel lautet: Ein heilger Mann im Klofter lag. Jum felben tam auf einen Cag Ein Landsknecht, der ihm war verwandt, Zu feben, wie es um ihn ftand. Derfelb ihn freundlich grußen that. Er fah, daß er viel Schrammen hätt', Sein Kleid zerhudelt und zerhackt, Die finger von der hand gezwackt (abgehauen), Da sprach der Monch: "Uch lieber Ohm, Ich rat' dir, daß du werdest fromm. Hinfüro stell dies Leben ab, Du bift nun schon ein alter Knab', So macht das Kriegen manchen Buben Menia, die ohne Sünd es uben (üben). Drum dich fürbaß in Ruh begieb, hab deiner Seele Beil fo lieb!"

Er sprach: "Ich will das wahrlich thun, Es ift fein Glaub auf Erden nun. Die fürsten woll'n den Sold nicht geben Und von der Enft kann man nicht leben. Das Garten, Maufen und das Rauben Will man uns auch nicht mehr erlauben. Drum will ich es euch gern geloben, 3ch will's hinfürder fein enthoben." Es ift fürwahr 'ne fchlechte Buff', Wenn wer von Sünden laffen muß; Wenn er nicht mehr fann Safter treiben, Dann will er's erft für Sünde fchreiben (anfehn). Dant hat der Dieb, er läßt fein Stehlen. Wenn feine hand' fich ihm verhehlen (verfagen), So will er fein recht fromm und treu. Auf Dentsch nennt man das Galgenren.

Die fabel "Vom Candsknecht und einer Kuh" lautet ohne die Moral:

Es g'schah einsmals auf eine Zeit, Zwei fürsten hatten einen Streit. Ein jeder brennt und mordet, raubt, Das war den Knechten dort erlaubt. Ein Candsknecht that mit fleiß guschauen Und kam zu einer armen frauen, Die nichts mehr hatt', als eine Kuh, Im ganzen Hause nichts dazu. Sie steckt sie heimlich in die Kammer, Dernagelt die mit einem hammer. Zu dieser kam der Landsknecht hin, Sich Beut' zu fuchen und Gewinn, Begann dort mit der frau zu hausen, Schlug Katzen tot, wollt selber maufen Und suchet zu der frau Derdrieß (Verdruß) Im kurzen Kaften lange Spieß' (Beld). Nichts fand er, hatt' zu lang gefäumt, War vorher Alles aufgeräumt: Zulett ward er gewahr die Chür, Stieß auf, lief 'nein und gog herfür Die Kuh, die er da fand allein, Und trieb fie fort. Mit lautem Schrein Lief nach die frau ihm: "Laft mir siel 3ch habe wahrlich nichts, als die.

Lag mir f', ich weiß fonst nicht, wovon Ich fünftig foll mein' Nahrung hon (haben)." Der Candsknecht aber sprach: "Beh heim, Dergeblich muß dein Bitten fein. Spar dir den Weg und laß dein Wandern! Lag' ich fie, nehmen fie die Undern." Nicht lang darauf ward der Gesell Erschlagen und fam in die Boll', In Teufels Küchen heißer Glut Geschah ihm, was man solchen thut. Bestellet ward ein junger Teufel, Daß er ihm Mores lehrt ohn' Zweifel. Der blies ihm zu und macht ihm heiß. Der Landsknecht sprach: "fürwahr, ich weiß Nicht, was ich dir zu Leid gethan. Die Undern mich in frieden lan (laffen) Und du bist so auf mich erpicht". Der Teufel sagte: "Denkst du nicht Der armen frau, zu der du kamst Und ihr die einz'ge Kuh wegnahmst? Wer sprach denn da: "Lag du dein Wandern! Lag' ich sie, nehmen sie die Undern." So heigt' dir hier ein Undrer ein, Wenn ich dich ließ' in frieden fein."

Sehr lustig ist die Jabel "Von zweien Candsknechten und einem Dorfpfaffen", die wenigstens in ihren hauptteilen mitgeteilt werden soll.

Uns Halberstadt im Sachsenland Zog einstmals, gänzlich abgebrannt, Ein Candsknechtspaar wohl über feld. Sie hatten alle zwei kein Geld, Nichts Seltsames bei solchen Knaben, Die mehr verzehren, als sie haben. Sie wusten nicht, wovon sich nähren Oder zu welchem fürsten kehren. Wie sind wir, riesen sie, so arm! Uch daß sich unser Gott erbarm. Wie sie dahin nun zogen beid, Kamen sie auf eine Wegescheid. Sieh, da kam her ein Franziscan, Wollt auch desselben Weges gahn (gehen). Er grüßt sie freundlich: "Bonum mane!"1)

Sie gaben Antwort: "Semper sane!"")
Er sprach: "Gesell'n, wo denkt ihr hin?"
"Nach Bente, sprachen sie, und G'winn.
Habt ihr zu essen, teilt uns mit."
Der Mönch sprach: "Iwar ich hab sonst nit,
Denn die paar Semmeln und zwei Käs";
Allein wenn euch gelüstet des,
Nehmt's hin, es sei euch unversagt,
Im Dorf gab's mir des Wirtes Magd."
Sie nahmen's, aßen, waren froh.
"Hätten wir ein' Kann' Bier oder zwo!"
Da sprach der Mönch: "Ich gäb's euch gern,
Doch wist ihr selbst, dars's euch nicht lehr'n,
Wir Franziscaner ha'n kein Geld,
Wie unser Orden das bestellt (vorschreibt)."

<sup>1)</sup> Mönchslatein: Guten Morgen! 2) Mönchslatein: Immer Heill

Die drei gehen nun zusammen und treffen einen Pfaffen vom Dorfe, den ein Candsknecht um Gotteswillen bittet, ihnen Geld zu einer halben Kanne Bier zu schenken. Der Pfaffe aber schwört, daß er kein Geld bei sich habe, weil er Verwandte besuchen wolle.

Da hub der Kandsknecht an und lacht: "hatt uns der Ceufel so arm gemacht, So blok uns vier zusammen (ge)bracht! Mein Tag hätt' ich das nicht gedacht, Ich halt es nun für's Beste: Wir Knien nieder an dem Strauche bier Und flehen Gott an alle vier, Dag er uns gebe nach Bebühr. Was er uns giebt, das wird geteilt." Der andre Sandsknecht fich beeilt Ihm beizustimmen. Dazu willig Ist auch der Mönch. Der Pfaff denkt: Will ich Micht, wie die andern, ists vorbei: Sie schlagen mir den Kopf entzwei. Ein Weilden that er noch verziehn. Dann fah man ihn auch niederknien.

Nach einem Weilchen erklärt der erste Candsknecht, er glaube, daß Gott ihr Gebet erhört habe. Er zieht seinen Beutel, der aber leer ist. Ebenso geht es seinem Gesellen; auch der Mönch hat kein Geld bei sich; aber der Pfarrer trägt einen Beutel am Halse, in dem die Candsknechte sechzehn Gulden und außer fünf Schreckenbergern noch einige Schneeberger sinden. Sie teilen nun das Geld in vier Teile, doch überläßt der Mönch seinen Unteil den beiden Candsknechten. Im nächsten Dorf ladet der eine Candsknecht ins Wirtshaus zu Einweckschem Bier und fischen ein; während aber die Wirtin mit der Bereitung der fische beschäftigt ist, entwischt der Pfasse und klagt beim Schultheißen die Candsknechte an, daß sie ihn beraubt hätten, wobei er sich auf das Zeugnis des Mönchs beruft. Der Schultheiß verhört die Candsknechte, erfährt aber dabei, wie sich der Pfasse benommen hat, und giebt nun diesem selbst den Rat, seine Klage zurückzunehmen, da die Candsknechte vollständig im Rechte seien. Der Schwank schließt mit der Cehre:

"Geht heim und handelt so nicht mehr Und nehmt euch das von mir zur Cehr: Laßt lieber einen Groschen fahren, Wenn einen Gulden ihr könnt sparen!"

Auch in den prosaischen Erzählungen jener Zeit sehlen die Candsknechtssichwänke nicht.

"Eine fabel von etlichen Candsknechten" erzählt H. Bebel in seinen viel-

gelesenen "facetiae". Sie heißt:

Etliche Candsknechte, die in der Schlacht waren umgekommen, sind mit dem roten Zeichen, wie es in des heilands und St. Georgs Mamen gemalt wird, und in der Ordnung hinab in die Hölle gezogen, auf daß sie den rechten Kriegsbrauch Uls aber die Teufel das Zeichen sahen, mit welchem vormals die Hölle war bekänipft worden, haben sie vor alle Thore Riegel vorgeschoben und sie wohl verwahrt und versichert aus furcht vor einer neuen Bestürmung und haben sich auch alle zu der Schlacht gewaffnet. Uls nun die Candsknechte hinzugingen, find sie mit Drohungen und mit Pfeilschüffen von der Pforte zurückgetrieben. Und der Thurhuter fagte ihnen: "Liebe Gesellen, weicht von hinnen zu den Gerechten und zieht dem himmel zu, denn bei uns könnt ihr keine Wohnung bekommen." Und wie ihnen der Thurhuter einen Steig gezeigt hatte, den fie geben follten, und fie zu den Pforten des himmels kamen, begehrten sie in den himmel gelassen zu werden. Doch als St. Peter sie gesehen hat, spricht er: "Wer hat euch hierher geschickt? Geht bald weg! denn ihr seid Männer des Bluts, und weil ihr euer Ceben lang niemals den frieden geliebt habt, ware es unbillig, daß ihr jest die ewige Ruhe finden folltet." Darauf sagt einer von den Candsknechten: "Wo follen wir denn bleiben, da wir schon aus der Hölle vertrieben sind?" Zu dem sagt Petrus wieder: "Habt ihr mich nicht gehört? Geht hinweg, oder ihr werdet weggetrieben werden, denn ihr seid Casterer und Gottschänder!" Da antwortet ihm ein Candsknecht mit großem Unwillen und lautem Geschrei: "Was hat denn der Wolf dem fuchse des Raubes wegen Vorwürfe zu machen? Weißt du denn nicht, was du gethan hast, der du deinen Herrn und Meister fälschlich und treulos dreimal verleugnet haft? Das hat keiner von uns gethan!" Darüber ist Petrus schamrot geworden, hat auch gefürchtet, daß es die himmlischen hörten, und spricht zu ihnen: "Schweigt doch, liebe freunde, und tretet herein! 3ch will hinfüran gegen die Sünder nicht mehr so raub und streng fein."

Wie St. Petrus mit einem Candsknecht garten ging, erzählt ein anderer alter Schwank, den Uchim von Urnim in die Geschichte des ersten Bärenhäuters aufgenommen hat. St. Petrus, dem der Tiergarten der Heiligen aus dem himmel ausgebrochen war, während er die Candsknechte aus dem himmel nach Warteinweil führte, verließ wegen der Vorwürfe der Heiligen den himmel und zog eine Weile umher, die die Sache zur Ruh gekommen wäre. Auf dieser Reise traf er einen Candsknecht und, da sie beide von milden Gaben lebten, so machten sie den Vertrag, was sie erbettelt, mit einander zu teilen. Da sie nun an einem Abend im Wirtshause sich ihre Beute vorzeigten, hatte der Candsknecht einen Hasen, Peter aber drei Goldzulden gewonnen. Der Hase ward an den Spieß gesteckt und der Candsknecht verrichtete, was des Kochs Sache ist. St. Peter aber suchte seine Goldzulden, die in kleiner Scheidemünze waren, auseinander. Der Candsknecht aber konnte es

nicht erwarten und aß derweil des Hasen Herz und Ceber im Voraus auf. Da nun der Hase gebraten und aufgetragen war, zerlegte ihn St. Peter in zwei gleiche Teile, aber das Herz war nicht da, auch sehlte die Ceber. Da schwur der Candsknecht hoch und teuer, daß er sie nicht gegessen habe. St. Peter glaubte es und machte nun aus seinen Goldgulden drei Hausen. "Für wen soll der dritte Hausen?" fragte der Candsknecht. "Für den, der das Hasenherz gestohlen," sagte St. Petrus. Da strick der Candsknecht die zwei Gulden ein und sprach: "Ich habe das Herz gestressen." Und damit lief er davon. St. Petrus aber glaubt seitdem keinem Candsknechte mehr.

Auch Jörg Wickram erzählt in seinem "Zollwagenbüchlein" mehrere Schwänke von Candsknechten, von denen wir einige folgen lassen:

## Von einem großen Prahlhans, der in ein Beinhaus gefallen ist.

Man findet noch heutzutage solche Großthuer und Eißenbeißer, welche so thun, als wollten fie allen Menschen mit einem Streich die Obren abschlagen, so gar bose find sie; sollte aber einer des Nachts über einen Kirchhof geben, er ginge eher eine viertel Meile Wegs um. So war auch einmal ein Kederschwinger, der trug den But voller Straußfedern, aber einen hasenbalg zum Brusttuch. Zu einer Zeit war er aus einem Speckfriege wieder nach hause gekommen; wo er zu den Ceuten kam, erzählte er von grausamen Schwertschlägen, die er vollbracht hätte; seines Blutveraiegens war kein Ende zu erzählen. Das war aber meines Bedünkens nur über Bühner. Bänse und Enten ergangen. Eines Tages faß er mit seinen Gesellen bei ber Zeche und prablite febr und fing abermals pon großen Streichen an zu fagen; zulett merkten sie die Possen und sannen auf einen Scherz. Unter andern Reden trug es sich zu, daß sie anfingen zu sprechen von einer alten, abgeschiedenen Frau, die am selbigen Abend erst gestorben war, die man aber aus Mangel an Zeit am felbigen Abend nicht hatte begraben können; ihre Mitbewohner hatten sie die Nacht nicht wollen im hause behalten und hatten sie auf den Kirchhof getragen und auf cine Bahre in das Beinhaus gestellt, damit sie am kunftigen Tage begraben wurde. Sie batten nun, wenn sie aus dem Wirtshaus beim geben wollten, keinen andern Weg, als über den Kirchhof, daher neckten sie sich unter einander mit dem alten Weibe. Der aute Kriegsmann und Mauernbrecher hätte gewünscht, er wäre zehn Meilen entfernt gewesen, denn ihm war sehr augst vor dem alten verstorbenen Weibe. die doch in ihrem Leben gar kummerlich an einem Stock schlich und ihm nicht einen finger hätte biegen können. Die andern guten Gesellen merkten das an ihm und trieben daher ihren Spott je länger je mehr für sich, bis dem guten Candsknecht anfing die Stirn zu schwitzen, durfte sich doch aber der Schande halber nicht ängstlich

zeigen. Zuletzt kam es dahin, daß die andern anfingen zu wetten, wer so kühn wäre und zuerst ohne Licht auf den Kirchhof zu gehen wage und fähe, ob das Licht oder die Umpel noch im Beinhaus brenne. Denn die Dinge zielten nur darauf hin, daß sie sehen wollten, was für ein männlich Gemut hinter dem Gänsetöter wäre. Zulett kam die Wette auch an ihn. Er wurde zornig, stand auf vom Tisch, wollte die arausiaen Worte nicht hören, zahlte die Zeche, nahm seinen Mantel und ging nach Hause. Mun wußte er keinen andern Heimweg, als über den Kirchhof, sonst hätte er durch einen tiefen Bach waten muffen. Also faßte er sich ein Mannesberg und ging mit Zittern und großem Schrecken auf den Kirchhof, und als er nahe an das Ceichenbaus kam, wand er seinen Mantel um den Kopf, stieß die finger in die Ohren, denn er war beforgt, er wurde das alte Weib schreien hören, die in ihrem Alter stumm gewesen war. Er ging mit schnellen Schritten dahin, damit er von dem Kirchhof käme. Da er aber nicht sehen kann vor seinem Mantel und meint, sich von dem Beinhause zu entfernen, geht er gerade entgegengesetzt, trifft auf die Stiege und fällt mit schwerem fall eine hohe steinerne Treppe hinab. waren auch Stühle in dem Beinhaus, da fiel er schwer hinein und brach sich ein Bein; auch Kopf und Ungesicht hatte er übel auf der Treppe zerfallen. Er fing an jämmerlich zu schreien; es war aber Niemand da, der ihm helfen konnte, denn es konnte ihn Niemand hören. Zuletzt umgab ihn solche Kurcht, Angst und Schrecken, daß ihm auch das Schreien verging, er fing aber arg an zu seufzen und zu heulen. Da nun seine Gefährten genug gezecht hatten, gingen sie auch nach hause. fie nun zu dem Beinhaus kamen, hörten sie den armen Tropf schwer seufzen und meinten nicht anders, als daß das alte Weib wieder zu sich gekommen wäre, und da sie ein Licht hatten, gingen sie hinab und fanden ihren Gesellen mit zerbrochenem Bein zwischen den Stühlen liegen; sie trugen ihn sogleich in eines Urztes Baus und ließen ihn verbinden. Da erzählte er seine Geschichte der Länge nach, so daß sie lachen mußten zu seinem großen Schaden, der ihm widerfahren war, und er mußte, wie man zu sagen pflegt, den Spott zum Schaden haben.

## Von einem Candsknechte, der nur drei Worte mit seinem Hauptmann zu reden begehrte.

Ein armer, einfacher Candsknecht litt großen Hunger; obwohl Proviant genug im Cager war, so hatte er doch kein Geld zum Kaufen. Daher trieb ihn die Not dahin, daß er begehrte vor den Hauptmann zu kommen in der Hoffnung, er würde ihm etwas vorsetzen. Es hatte aber der Hauptmann etliche Vornehme zu Gaste geladen, deschalb wollten die Crabanten den armen Knecht nicht vor ihn lassen. Uls er nun ohne Unterlaß bat, man solle ihn doch vor den Hauptmann lassen, er hätte nicht mehr als drei Worte nit ihm zu reden, war denn auch ein nasser Vogel (Zechbruder)

unter den Trabanten, den wunderte es, was er mit drei Worten könnte ausrichten, der sagte dem Hauptmann ausführlich, wie sich die Rede zugetragen hätte. Der Hauptmann mitsamt seinen Gästen, die auch wohl bezecht waren, sprachen: "Laß ihn herein, und redet er nicht denn drei Worte, so wollen wir ihn in die Eisen schlagen lassen." Ulso wurde er vor den Hauptmann in den Saal gelassen, der ihn fragte: "Was begehrst du, das du mit drei Worten willst ausrichten?" Untwortete der Landsknecht: "Geld oder Urlaub." Da lachten der Hauptmann und alle seine Gäste, und der Hauptmann setzte ihm einen Monat Sold aus.

## Von zwei Landsknechten, die mit einander in den Krieg zogen.

Zwei gute Gesellen zogen mit einander in den Krieg, und wie es sich denn oft begiebt, wenn man gemustert hat und die Knechte vereidigt sind, daß man die Fähnlein, eins hier, das andere dorthin verschickt, so kamen auch diese zwei Gesellen aus einander, daß sie nicht eher wieder zusammen kamen, bis daß eine Schlacht geliefert war und die Haufen beurlaubt wurden. Uls sie nun auf dem Beimwege waren, trafen sie sich von ungefähr wieder auf der Straße und reisten so einen Tag oder zwei zusammen und redeten viel unter einander, wie es jedem ergangen war. Mun war der eine sehr reich geworden, hatte viel Geld und Kleinode erworben. der andere hatte gar nichts. Da spottete der Reiche über ihn und sagte: "Wie hast du es nur angefangen, daß du so gar nichts gewonnen hast?" Der Urme antwortete: "Ich habe mich mit meiner Besoldung beholfen, nicht gespielt, noch den Bauern das Ihrige genommen; sie haben mir zu leid gethan!" Der andre sprach: "Du bist, wie ich höre, der Krieger einer, denen Johannes in der Wüste gepredigt hat, sie sollten sich mit ihrer Cöhnung begnügen!" Der Urme erwiderte: "Ja und ich glaube, das wäre nicht so übel gehandelt." Der andre sprach: "Alch nein, lieber Bruder, die Zeiten sind vorbei; jetzt geht das anders zu. Wenn du barmherzig (mitleidig) sein und nicht zugreifen willst, so bekommst du dein Cebtage nichts; du mußt es so machen, wie ich es gemacht habe! 3ch habe mich nicht bedacht, mit Kistenfegen und andern Ränken nur Geld zu schaffen. Du mußt es nehmen, wo du es findest, und mit niemand Mitleid haben." Der Urme dachte der Rede nach. Mun begab es sich, daß sie Machts in eine Kannmer zum Schlafen gewiesen wurden. Da gab der Urme Ucht, wo der Reiche seinen Säckel und seine Kleinode hinlegte, und um Mitternacht stand er in aller Stille auf und nahm aus des Reichen Tasche eine goldene Kette und für etwa zehn Gulden Münzen und machte sich vor Tages anbruch davon. Als es nun Tag ward, erwachte sein Gesell und fand seinen Bruder nicht. Da dachte er fich gleich, daß das seinen haken habe, und faßte nach seinem

Sack, fah aber sofort, daß Kette und Geld fehlten. Darum eilte er dem andern auf dem fuße nach, traf ihn zu Murnberg und ließ ihn verhaften. Uls nun der ehrsame Rat den Gefangenen zur Rede stellte, weshalb er Kette und Geld gestohlen hätte, antwortete er: "Er hats mich geheißen!" Die Herren fragten, wie das zugegangen sei. Da erzählte der Urme, wie der andre ihn gelehrt habe, so zu handeln, wie er, und keine Barmherzigkeit zu haben, sondern zu nehmen, wo er es fände. Danach hätte er denn gehandelt; und leichter und schneller, wie bei seinem Besellen in der Kammer, hätte ers nicht haben können. Da erkannten die Herren, er solle ihm die Kette wieder geben, aber das Geld behalten, damit er auf dem heimwege Zehrung habe; der andre aber solle keinen mehr lehren, reich zu werden.

Im deutschen Sprichwörterschatz ift der Candsknecht verhältnismäßig wenig vertreten. "Es sind nicht alle Candsknechte, die lange Spieße tragen." "Sich wie ein Candsknecht (d. h. tollkühn) schlagen", "Wie ein Candsknecht fluchen", "In Candsknechts Bett (d. h. auf der Erde) schlafen" sind die gebräuchlichsten. Auf sein gefährliches Handwerk weisen die Sprichwörter hin: "Man findet selten einen alten Candsknecht" und "Ein Candsknecht, allzu kurz verhauen, hüpft wie 'ne Elfter in der Auen', sowie der zugleich auf die häufige Völlerei hindeutende Spruch: "Ein Candsknecht und ein Bäckerschwein woll'n allezeit gemästet sein, dieweil sie niemals wissen nicht, wenn man fie wurgt und niedersticht." Auf die ihnen zugemuteten Entbehrungen weist der Spruch hin: "Ein Candsknecht muß Spitzen von Radnägeln verdauen können", und auf ihre Beutegier: "Candsknechte bedürfen keiner Katen, fie können wohl selber mausen" und "Candsknechte lassen nichts liegen, als Mühlsteine und glühend Eisen", sowie: "Ein barmberziger Candsknecht ist vor Gott ein Märtyrer". — Endlich heißt es von ihnen in einer Priamel:

"Wo die Candsknecht sieden und braten und die Weiber führen das Regiment, und die Pfassen zu weltlichen Sachen raten da nimmts selten ein gutes End."

12.

## Der Candsknechte Niedergang.

Moch während der Regierung Karls V., unter dem die von Maximilian I. geschaffene Wehrverfassung und Kriegsweise ihre glänzenosten Ceiftungen aufwies. begann die Erschlaffung der deutschen Volkskraft und zugleich das Sinken des Candsknechtswesens. Die tiefgehende politische und kirchliche Entzweiung ertotete allen Nationalsinn und hinderte auch jede fortbildung der nationalen Wehrverfassung.

Die kurze Blütezeit der Candsknechte fiel, wie G. freytag in seinen "Bildern aus der deutschen Vergangenheit" treffend bemerkt, genau zusammen mit der großen Erhebung des deutschen Volks auf den idealen Gebieten des Cebens. Ihr Verfall beginnt fast zu derselben Zeit, in welcher der Bauernkrieg den Ausschwung der untern Volksschichten brach, in welcher die widerwärtigen händel zwischen Eutheranern und Reformierten den Beweis lieferten, daß auch das neue Ceben der Geister durchaus nicht alle Bedingungen eines siegreichen fortschrittes enthalte. Er läßt sich datieren von ihrem Ausstande gegen Georg von Frundsberg, von jener Stunde, wo sie ihrem Vater, dem alten Candsknechtshelden, das Herz brachen.

Dieles wirkte zusammen, die Landsknechte zu verderben. Sie waren von ihrer Eutstehung an Lohnkrieger auf Zeit, welche das Kriegshandwerk zünftig betrieben, und gewöhnten sich bald die Jahnen zu wechseln und nicht für eine Idee zu kämpfen, sondern für eigenen Vorteil und Beute.

Die frommen Zweifel, welche 1527 den wackern Hauptmann Usche von Cramm getrieben hatten, bei Euther über die Berechtigung des Kriegshandwerks für Christen anzufragen, Zweifel, die Cuther mit der Erklärung beschwichtigt batte, das Waffengewalt in gerechter Sache, nicht des Ungriffs oder des Raubes halber, sondern in ehrlicher Notwehr statthaft sei, existierten für die spätere Generation kaum noch, und je lockendere Bedingungen die fürsten tüchtigen Candsknechten stellen mußten, um sie für ihren Dienst zu gewinnen und in demselben zu erhalten, um so mehr nahm die Gewinnsucht, die frechheit und das gewaltthätige Auftreten der Candsknechte zu und mit ihnen die Unzuverläffigkeit und die Neigung zu Meuterei. Da sie meist nur um des Erwerbs willen dienten, so war ihre Gier nach erhöhten Solde oft genug ein hindernis der wichtigsten Unternehmungen. Wie von ihren wegen ihrer Käuflichkeit zuerst von ihnen verhöhnten feinden, den Schweizern, hieß es bald auch von ihnen: "Kein Geld, keine Candsknechte." für Dberfte, hauptleute und Knechte wurde es bald die Hauptfrage, ob auch bei einer Unternehmung etwas Unsehnliches "hinter sich zu schlagen" d. h. zu verdienen sei. Der edle frundsberg hatte das Dlündern, Brennen und Brandschaten mit dem Bemerken verurteilt, er führe keinen Krieg mit hasen, sondern mit hirten und hunden, aber schon Zinkaref in "Teutscher Nation flugausgesprochener Weisheit" begleitet diesen Ausspruch frundsbergs mit der Bemerkung: "Solche Obersten sind heutiges Tags wohl so dunn gesäet, als armer Ceute Korn; sie wissen besser, ihnen (sich) ihre Sachen zu Muten zu machen. Denn ihre Ars artium ift Alles das, so diefer fromme Oberst für Sünd' und Untugend gehalten."

Wie kaufmännisch Sebastian Schärtlin dachte, ist bekannt. Er nannte es schon ein glückliches Heimkehren, wenn er mit gefülltem Säckel und guter Beute heimkam, mochte auch für die allgemeine Sache das Ergebnis des feldzugs noch so gering gewesen sein.

Bei solcher Unschauungsweise lag für die Führer die Versuchung nahe, sich nicht mit dem redlichen Erwerb zu begnügen, sondern durch die Künste des "Finanzierens" sich unerlaubte Vorteile zu verschaffen, die sie in den Stand setzten, ein schwelgerisches Ceben zu sühren und namentlich ihrer Spielwut zu frönen. Diese

häusigen Betrügereien erschütterten begreislicherweise das Vertrauen der Kriegsherren zu den Candsknechten überhaupt. Freilich lag die Schuld auch auf der andern Seite. Oft genug ließen die kriegsührenden fürsten die geworbenen Knechte ungebührlich auf den versprochenen Sold warten oder suchten dieselben durch Verschlechterung der Münze, indem sie zur Soldzahlung besonderes leichtes Geld schlagen ließen, um die versprochene Cöhnung zu verkürzen. Und dies Versahren trug nicht wenig dazu bei, die Candsknechte noch mehr zu demoralisieren; sie wurden betrogene Betrüger, und zuerst aus Not, dann aus Gewohnheit Plünderer und Räuber.

Eine schlimme folge der Kriegführung durch die Candsknechte war die, daß nur wenige, welche sich der Kriegerzunft, dem Candsknechtorden, einmal angeschlossen hatten. Cust zu einem friedlichen Geschäfte nach ihrer Entlassung verspürten. wenige hielten mit dem, was ihnen Sold und Beute verschafft hatte, haus, die meisten wurden, sobald sie das Erworbene verzehrt hatten, eine Beißel namentlich des Candvolks, unbekümmert darum, daß Reichstagsabschiede die "gartenden" d. h. bettelnden Candsknechte für vogelfrei erklärten und ihnen Galgen und Rad androhten. Sebastian frank klagt in seiner Chronik, es sei leider dahin gekommen, daß ein jeder Candsknecht sich stelle, als habe er einen Eid geschworen, sobald er einmal einen Spieß auf die Achsel nehme, wolle er sein Lebtag keine Arbeit mehr thun, und nennt die Candsknechte "aller Welt Plage", "ein unmütz Volk, das ungefordert, ungesucht umläuft und Krieg und Unglück sucht", "ein unchristlich und verloren Volk, dessen Handwerk ist Hauen, Stechen, Rauben, Bronnen, Morden, Spielen, Saufen 2c., ja das sich an anderer Ceute Unglück freut und mit jedermanns Schaden nährt." hatte damit nicht unrecht, so wenig, als mit seiner Klage darüber, daß die leichte Urt sich ein heer zu verschaffen, der Kriegslust der fürsten und dem Ceichtsinn, mit dem man Kriege unternahm, ganz gewaltigen Vorschub leistete.

Schließlich trug noch ein technischer Grund dazu bei, die Schöpfung Magimilians und Frundsbergs, die ursprünglich einen großen Fortschritt im Kriegswesen bezeichnet hatte, in den hintergrund zu drängen. Die handseuerwaffe, deren Unwendung im Kriege zuerst die Schwäche des alten Ritterheers erwiesen hatte, verringerte sehr bald die eigene Tüchtigkeit der Candsknechte. Die hauptstärke des Candsknechtsheers hatte in dem massenhaften Unsturm und der kräftigen Ubwehr mit den langen Spießen bestanden — aber die bessere Bezahlung und der leichtere Dienst der hakenschützen machten es immer schwerer, sür die alten Candsknechtswaffen Volk in hinreichender Unzahl zusammenzubringen, und jemehr die Feuerwaffen vervollkommnet wurden, um so geringer wurde die Bedeutung, die man den Spießend Zweihänderträgern beilegte.

Mit dem Ende des 16. Jahrhunderts hörte auch der Name der Candsknechte auf in Gebrauch zu sein. Nur bei Dichtern späterer Zeit kommt noch vereinzelt diese Bezeichnung vor.

Anhang







Aach Ho







sknechte. 1 H. S. Beham 17 gestochen.



Die Erklärung des Blattes auf Seite VIII.



tslager.

Nach Jost Ummans Radierung im Kriegsbuche.

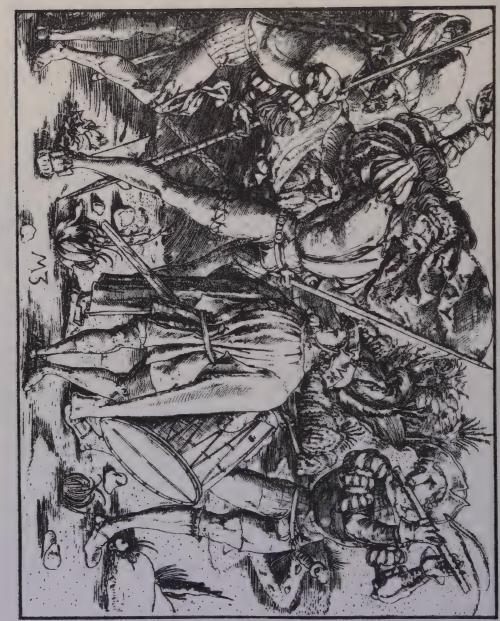

Crachtenbild. Ende des 15. Jahrhunderts.



Crommler.



Canber

Candsknechtstrachten. Nach Victor Solis.



1. Sandsknecht im Pangerhemd.



2. freimann mit Richtschwert, in Pluderhofe.



3. Profoß in Pluderhofe mit Mantelchen.



4. Candsfnecht mit halber Pluderhofe.



Ein fähndrich. Im Hintergrunde Landsknechte auf Wachtposten und marschierende Landsknechte. Nach H. Golzius.



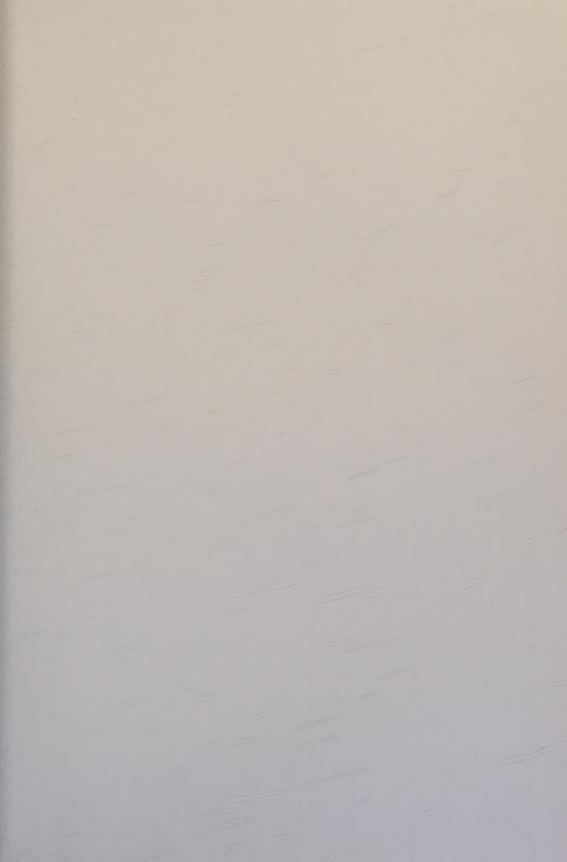







MELCHIOR Historischer Verlag